

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



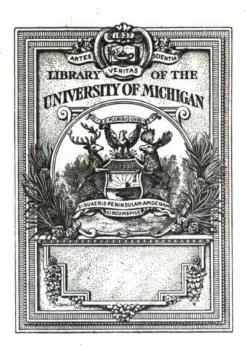



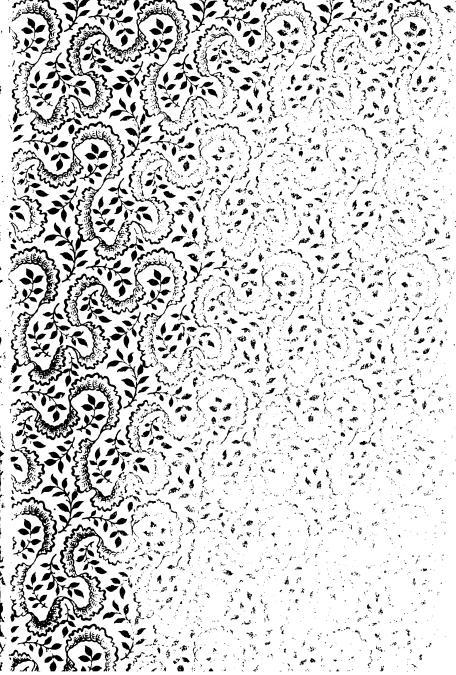

S94stu 

# Der-

# Sturmgeselle Sokrates

THE STATE OF

Romödie in vier Aften

pon

# Hermann Sudermann

Fünfzehnte Auflage



Stuttgart und Berlin 1903 J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. d. H.



# Erster Aft

Wartezimmer Hartmeyers. Altmodisch geschweifte Möbel im Stil der Fünfzigerjahre. An den Wänden Stahlstiche, Silhouetten und Typbilder auf Glas. Um einzelne Bilder vergildte schwarz-rot-goldene Bänder geschlungen. In der Mitte ein runder Tisch mit Albums und Ansichtsmappen. Links ein Sosa mit Sosatisch und Sesseln. Rechts ein Pianino mit einem ovalen Spiegel darüber. Die linke Ede zu einem Erker abgeschrägt. Darin ein Fenster. Im Hintegrunde Rohrbänke und Tür zu einem Borraum. Rechts und links vorne Türen.

# Erste Szene

Frau Hartmeyer. Makrody. Höftke. Ein Herr. Eine ältliche Frau

#### Fran Hartmeyer

(bie Tür bes hintergrundes öffnenb)

Bitte, treten Sie nur so lange ind Wartezimmer, Herr Makrody.

## Matrody (eintretenb)

Dank' schön, Frau Hartmeyer. (Frau Hartmeyer ab)
'n Tag!

# Die brei Wartenben (banten gögernb unb unböflich)

#### Matrody

(fest fic und blattert in einem Album. Bints ertont ein gellenber Schrei)

Copyright, 1908, by Hermann Sudermann

Alle Rechte vorbehalten

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart

# Personen

Serr von Grabowsti, Lanbrat Albert Bartmeber, Bahnargt Seine Fran Frit, beiber Söhne Reinhold, Freiherr von Landen-Renhof Stentel, Steuerinspettor a. D. Dr. Boretins, Oberlehrer Tomaidet, Raufmann Dr. Martufe, Rabbiner Siegfrieb, beffen Sohn Matrody, Wirt im "Deutschen Reichsabler" Softle, Wirt in ber "Preußischen Rrone" Die blonde Ida Ein Dienftmädchen Ein Amtsbiener Eine Frau mit Bahnichmerzen Ein Herr Ein Mabchen

Ort ber handlung: Gine Rleinstadt im außersten Often Beit ber handlung: Die zweite halfte ber Siebzigerjahre

#### Söftte. Matrody

Adieu. (Das Mabden ab)

#### Die Frau (nach vorne tommenb)

Ach, verzeihen Sie, meine Herren, ich habe mir sagen lassen, der junge Hartmeyer, der Sohn, der aus Berlin zurückgekommen ist, der zieht die Zähne mit dem neuen, dem sogenannten Lachgas. Das soll so was Schönes sein.

#### Matrody

Da irren Sie sich aber, meine Dame. Der junge Hartmeyer zieht überhaupt nicht mehr.

#### Söftke

Was? Der . . . Da is der Alte.

# Vierte Szene

Die Borigen. (Bon lints:) Hartmeyer. Eine Frau (welche weint und bas Taschentuch vor die Bade halt)

#### Hartmeyer

So! Nu spillen Sie hübsch mit lauwarm Wasser aus. Alles heilt die Zeit. Wahlzeit! . . . Na, also immer rin. Kopf wird's nich kosten. Wer is dran? 'Tag, Makrockychen!

Die Fran (au Boftte)

Wenn — Sie — vielleicht — zuerst —?

#### Söftke

Nei, nei, jehn Se man, jehn Se man.

Die Frau (feufgenb)

Dann werb' ich man schon.

Hartmeyer (zu Matrody) Schwachheit, bein Nam' ist Weib. (Hartmeyer, die Frau ab)

# Fünfte Szene

Söftte. Matrody

#### Söftke

Bas erzählten Sie da? Der (nach rechts) zieht übershaupt nich mehr? Wieso denn? Sagen Se doch?

#### Matrody

Na, ich wer' mal nich so sein — wer' mal der Konkurrenz auch was zukommen lassen, wenn se auch 'e gemeine Seele is.

Söftte (gejomeicelt)

Hähä.

#### Matrody

Also als der Junge von der Schule weg zum Alten in die Lehre kam, da wollte er ihn so zu seinem Paslack machen mit Wasserzureichen und so — und da brannte der Junge ihm einsach durch, ging zuerst nach Berlin auf die Universität, dann zu einem Amerikaner in die Lehre, und eines Tages war er wieder da, vollgestoppt mit den sogenannten neuesten Errungenschaften, und da sagt' er zum Alten: "Entweder du maulst nu nich länger, oder ich etablier' mich selbständig; Plat is genug für zwei." — Da kriegte der Alte Manschetten und nahm ihn zum Associé an, und nu kuriert jeder auf seine Manier. (Sints ertönt ein Schrei) Sehn Se, so kuriert der Alte!

#### Söftke

Ja, ja, so'n Zahnziehn is doch immer ein Entschluß.

#### Matrodo

Seine Aberzeugung wechseln ift icon wen'ger einer.

#### Söftke

Bas wollen Se bamit sagen, Herr?

#### Matrody

Na, haben Sie das lette Mal konfervativ gemählt ober nich?

#### Söftke

Man wird boch noch mählen können, wie man will!

#### Matrody

So? Ja? Naja. Wo sich das ganze Offizierkorps bei einem auf der Beranda rumräkelt und die hohen Beamten kommen ein Schnäpschen trinken. Aber der sojenannte Charakter —

#### Söftke

Haben Sie sich bloß nich mit Ihrem Charakter. Ihr Charakter is Ihr Jeschäft. Bei Ihnen verkehren lauter Demokraten. Erlauben sich mal, keinen Charakter zu haben, sosort is die Bude leer, Bier wird sauer, und Ihre blonde Ida kann jehn Eier legen! So is die Jeschichte!

#### Matrody

Da haben Sie nich ganz unrecht, Mann.

#### Söftke

Und die ollen Krauter, die Sturmgefellen — also mal

unter uns Kollegen — was verdienen Sie wohl so an der ganzen Jeheimverbindung?

#### Matrody

Ach, du lieber — (fic befinnend, ftrenge) Abrigens, Herr Höftke, ich weiß von keiner Jeheimverbindung.

#### Söftte (pruftenb)

Bah! (In neuem Schmerze) Au!

#### Matrody

Möchten mich wohl beim Landrat denunzieren?

Softte (halb lachenb, halb wimmernb)

Hat — sich — was zu — benunzieren. Au — au!

#### Matrody

Da is er. Für die nächsten zehn Minuten wünsch' ich Ihnen recht viel Charakter, Herr Höftke.

# Sechste Szene

Die Borigen. Sartmeyer. Die Frau (ein Tuch vorhaltenb)

#### Hartmeyer

Na, na, nu trösten sich man. Man muß das Abel immer bei der Burzel anfassen. Abrigens wollen Sie die Burzel? (Die Frau shüttelt den Kops) J3 auch nich mehr viel übrig. Sind Sie dran, Wakrockychen? (Die Frau ab)

#### Matrody

I wo wer' ich benn.

#### Sartmeher (höhnifch-refpettvoll)

O, ist das nicht Herr Höstte? Was verschafft uns die hohe Ehre, Herr Höstte? Bitte treten Sie doch ein, Herr Höstte!

#### Söftke

Ich möcht' noch e bischen warten, bis Ihr Sohn fertig is. Ich bin nämlich im Prinzip ein Jegner vom Zahnziehn.

#### Hartmeyer

Seit wann haben Sie denn Prinzipien, Herr Höftte? Wissen Sie was Sie sind? Na ich will nich sagen, was Sie sind. Ein Auskneiser sind Sie, ein Speichellecker sind Sie, ein ganz jemeiner preuhischer Patriot sind Sie.

#### Söftke

Na, dann wer' ich nach Insterburg zum Zahnarzt sahren.

#### Hartmeyer

Dann werden Sie nach Insterburg zum Zahnarzt sahren, Herr Höstte. Bitte, empsehlen Sie mich einem hohen Abel, Herr Höstte, und den allerhöchsten getrönten Häuptern, Herr Höstte. Bitte, hier is die Tür, Herr Höstte. (Höstte ab)

# Siebente Szene

#### hartmeyer. Matrody

#### Hartmeyer

Na, dem hätten wir mal wieder gezeigt, was ... So'n Aas — mäkelt hier auch noch rum. (Särtlig) Na, wo sist denn nu der kranke Backzahn?

#### Matrody (erichroden)

Ach nei - beffentwegen!

Hartmeyer (leife)

38 es eine Sturmgefellenangelegenheit?

Matrody

So - Jewiffermaßen.

**Sartmeyer** 

Scht!

# Achte Szene

Die Borigen. Frit. Der Berr

Frit (noch hinter ber Ggene)

Abieu. In zwei Stunden werden die Schmerzen auf-

Sartmeber (vor fic bin, von Ingrimm) Ja, wenn fie aufhören.

Der herr (in ber Tür)

Danke vielmals. Abieu, — Abieu. (Ab)

Frit (hinter ibm erfcheinenb)

Guten Tag, Herr Makrody.

Hartmeyer

Na, bift bu nu fertig? (Reicht ihm bie Sanb)

Frit

O nein. Ich hab' noch zwei Ringe zu präparieren — eine Brücke anzulegen —

#### Sartmeher (fpottifa)

Na, dann leg man beine Brücke an, du Daufendkünstler. Und wenn du rausgehst, dann stör uns nicht.

#### Frit

Jawohl, Bater. Adieu, Herr Makrody. (1816)

# Reunte Szene

Matrody. Hartmeyer

#### Hartmeyer

Haben Sie auch mal alles besser machen wollen, wie Ihr seliger Bater? — Also was is los? Ist die Polizei hinter uns her?

#### Mafrocky

Gottehen, Herr Hartmeyer, die Polizei hat Ihnen doch seit Anno Schnee nuscht mehr getan.

#### Hartmeyer

Warum? Weil kein Berräter in unseren Reihen ist. Sonst würde der Hund von Landrat längst.... Bir Sturmgesellen sind eine Geheimverbindung mit revolutionären Zielen, die wir gegebenen Falls auch nicht verleugnen würden, das wissen Sie.

#### Matrody

Ru sein Se mal gut, Herr Hartmeyer. Wollen Se denn nu wirklich Revelution machen?

#### Hartmeyer

Ich will schon. Aber ich kann nicht.

#### Matrody

Na fehn Se woll. Und de andern Herren können auch nich. Und denn warum auch?

#### Hartmeyer

Bur Sache, wenn ich bitten barf.

#### Matrody

Na ja. Die Herren Sturmgesellen, die haben nu seit Ansang suszig, das macht seit zehn, zwanzig, vierundzwanzig Jahren das Hinterzimmer im "Deutschen Reichsadler". Als ich vor neun Jahren die Gastwirtschaft von meinem Bater selig übernahm, da hab' ich die Herren von der Jeseimverbindung gewissermaßen als Erbschaft mit übernommen, obgleich ich mir ganz schön dabei meine Konzession hätte verbuttern können.

#### Hartmeyer

Nu ja ja. Was nu noch?

#### Matrody

Nu ja. Aber bei so ne revelutionäre Berbindung da muß doch auch was rauskommen.

#### Hartmeyer

Ja lieber Freund, mit den Staatsumwälzungen geht bas nicht fo rasch.

#### Mafroch

Nei, nei, ich mein', fürd Jeschäft muß was rauskommen. Da muß was verzehrt werden, sehn Se mal.

#### Sartmener.

Und Ihre politische Aberzeugung? Ihre Ibeale? Ich frage Sie: Ihre Ibeale, Herr?

#### Matrochy

Die sojenannte J-J-Jbeale müssen boch was einbringen. Sonst sind es nicht die wahren Jbeale; sehn Se mal.

#### Sartmeyer (bitter ladenb)

Bas wollen Sie? Effen wir nicht immer warm Abendbrot bei Ihnen?

#### Matrocky

O, über den Appetit der Herren hab' ich im allgemeinen nich zu klagen. Manche effen sogar doppelte Bortionen.

#### Sartmeher (lebhaft)

Soll ich Ihnen sagen, woher das kommt? Weil Ihre Portionen immer kleiner werden. Bei unserer letzten geheimen Zusammenkunft, da hab' ich ein Beefsteak mit zwei Spiegeleiern bei Ihnen gegessen. Das war nicht größer wie so. (Bieht seine Taschenuhr)

#### Matrody

J8 man ein Jlud, daß die Hühner wenigstens konservativ sind. Die legen immer die jleichen Eier. Da kann sich kein Demokrat nich beklagen.

#### Hartmeyer

Sie, ich verbitte mir Ihre faulen Witze. Ihr feliger Bater machte keine faulen Witze. Er hatte auch sonstige Borzüge vor Ihnen.

#### Matrody

Ja, wissen Sie, jeehrter Herr, die Herren Sturmjesellen hatten zu Baters Zeiten auch einige Borzüge. Da kam der Herr Baron von Laucken noch. Bor allen Dingen waren sie ihre zwanzig. Jedes Jahr sterben paar weg. Jetzt sind sie überhaupt bloß noch —

#### Hartmeyer

Sein Sie ftill. Kein Wort weiter. Ich werde mich hüten, noch länger an Ihre Sympathien zu appellieren. Welches sind Ihre Forderungen — ich bitte? Wünschen Sie eine Erhöhung der Mietssumme? Oder wünschen Sie uns zu kündigen? Bitte, bitte, nur nicht blöde, nur nicht blöde.

#### Matrody

Nei, nei, Achott! Am Freitag da haben Sie ja immer Ihre jeheimen Zusammenkünste. Wenn Sie also das Zimmer für die anderen sechs Tage freigeben und —

#### **Hartmeyer**

Und?

#### Matrody

Die ollen Jahnen wegnehmen.

#### Hartmeyer

Bas? Bas? Bas? Mensch! Unsere Banner? Unsere schwarz-rot-golbenen Banner?

#### Matrody

Denn erstens sehn Se mal, hängen sie nun schon beinah fünfundzwanzig Jahr', und das hält kein Kattun nich aus. Und dann zweitens, ich bin fürs Moderne, wissen Sie. Und die schwarz-rot-goldne Komplexion is doch bißchen altmod'sch geworden. Ich genier' mich vors Schänkmädchen, wissen Sie. (Es klopst)

# Zehnte Szene

Die Borigen. Dr. Martufe

#### Hartmeyer

Wer ift benn ba? (Die Tür öffnenb) Ach, du bift es, Marfuse. Romm nur rein. Sieh dir mal diese feiste Schankwirtsseele an! Weißt du, was sie von uns verlangt, diese Seele? Die Fahnen sollen wir wegnehmen. Die Banner unserer Hoffnung, die Orislamme unserer Begeisterung. Wissen Sie denn nicht, Mensch, was diese Kattunsetzen sür uns bedeuten? Wissen Sie denn nicht, daß ich für diese Farben meine Karriere, meine Existenz, die Ziele meiner Jugend, den Glauben an meine Zukunst, alles, alles hingeopsert habe? Wissen Sie denn nicht, daß diese Farben dem alten Leben von uns Freiheitsveteranen Hoffnung und Weihe geben? Daß wir ohne sie gar nicht mehr auf der Welt sein möchten? D Mann, Mann, Sie sind ein Abgrund.

#### Matrody

Nu sagen Sie selbst, Herr Doktor. Sie sind ein jeistlicher Mann, wenn auch bloß bei de Jidischen. Sone Schankkonzession is bald slöten. Und wesen einmal die Woche fünf Jäste, — da (ausbrechend) mach' ich lieber reinen Tisch und —

#### Martufe

Reden Sie gar nicht erst weiter, mein bester Freund. Sie sind vollkommen im Rechte.

#### **Hartmeyer**

**233a8?** :

Mafrody (gleichzeitig)

Sehn Se woll!

# Martuse 🛧

Ja mehr als das, Sie mahnen uns geradezu an eine Pflicht, die wir vor allem gegen uns selber zu erfüllen haben. Wir sind alt, wir sind wenige — nu — wir werden uns verjüngen — wir werden mehr werden.

#### Matrody

Na, na, Herr Doktor. Seit Königgrätz und Sedan is nuscht mehr los mit dem Reveluzionmachen.

#### Martufe

Wer fagt Ihnen benn, daß wir Revolution machen wollen?

#### Mafrody

Na, ich bent' —

#### Martufe

Wir sind friedliche Bürger, mein geehrter Freund. Bir lieben es, wenn man uns ein gutes Glas Bier bringt —

#### Mafrody (fred)

Befonders, wenn ber Mann die blonde Ida is.

#### Martuse

hm. Sie find ein Mann von Ehre, ... nicht wahr?

#### Mafrodh (großfpurig)

Na, das will ich meinen.

#### Martuse

Nu —, mir scheint, es ist die Ehre eines guten Gastwirts, die kleinen, harmlosen Scherze seiner Stammgäste nicht zu bemerken. Besonders wenn eine solche Bemerkung sie ihm aus dem Hause treiben kann.

#### Matroch

Ach Gott, ich hab' das ja gar nicht so — —

#### Martuse

Ich weiß, ich weiß. Nu gehn Sie man ruhig nach Haufe, mein geehrter, lieber Herr Makrocky. Wir werden Rat schaffen, wir werden das alles —

#### Matrody

Na, ich dank auch schön. Abjö, Herr Hartmeyer. Sein Se man nich bose.

#### Hartmeyer

Abieu, adieu! Ich bin nicht bofe. Adieu! (Matroch ab)

# Elfte Szene

Bartmeyer. Martufe

#### Hartmeyer

Ich weiß nicht. Mein wildes Temperament geht immer mit mir burch. Ich kann die Leute nicht so einswickeln. Wie machst du das?

#### Martufe

Die Lumpen muß man wie die jungen Stubenhunde immer beim Ehrenpunkt fassen. Da hat man sie sicher . . . Du erwartest heute deinen Sohn Reinhold zu den Ferien, nicht wahr?

#### Hartmeyer

Jawohl. Der liebe Schlingel kommt zum erstenmal ins Baterhaus zurück, zum erstenmal mit dem schwarz-rot-goldenen Bande geschmückt. Ich zittere, Wensch, wenn ich dran denke. Dein Siegsried ist auch schon da?

#### Martufe (nict)

#### **Sartmeyer**

Denk, unsere Söhne! Sie haben alles, alles, die Glücklichen. Sie dursen das Band tragen, das teure —

#### Martufe

Sm!

#### Hartmeyer

Und sie dürsen sich vollsaugen mit Freiheitskraft und Wissensadel — während ich, der geschafte Student, Zähne reihen muß bis in alle Ewigkeit!

#### Martuse

Und bein Frit da brin?

#### **Hartmeyer**

Scht! Leiser!

#### Martuse

Ich meine, er müßte dir doppelt lieb und teuer sein, weil er aus freien Stücken den Beruf, den doch immerhin bescheidenen Beruf, gewählt hat, bloß weil er sah, daß sein Bater ihn ausübte.

#### Sartmeyer (leife)

Komm mir bloß nicht mit dem. Das ift ein Sonderling. Das ift ein Eigenbrötler. Den versteh' ich nicht. An den komm' ich nicht ran. Aber auf den andern — auf den allein — da fetz' ich all meine Hoffnung.

#### Martuse

Sehr unrecht.

#### Hartmeyer

Willst du eine Tasse Raffee mit mir trinken?

#### Martuse

Aber natürlich.

#### Sartmeyer (leife)

Mit?

**Warkuse** (fleht sich lächelnb um) Wenn niemand Fremdes dazu kommt.

Sartmeyer (bie Mitteltur öffnenb)

Mariechen — Kaffee. Für den Markuse mit — du weißt schon.

Fran Hartmeyers Stimme

Gleich, Albertchen!

#### Hartmeyer

Ja, was ich dich noch fragen wollte: haft du etwas von einem sozialistischen Agitator gehört mit Namen Lampe — oder so?

#### Martuse

Jawohl. Der Mann hat Bolksversammlungen abgehalten, hab' ich gehört.

#### Sartmeyer .

Wie kommt er dazu? Das Bolk gehört uns. Uns

Demokraten gehört das Bolk. Niemand foll es magen, uns die Bolksfeele streitig zu machen!

#### Martuse

Ja. Was Anno siebzig noch von der Bolksseele übrigsgelassen hat, darum beißen sich jetzt die Hunde.

# Zwölfte Szene

Die Borigen. Frau Sartmeyer

#### Frau Hartmeyer

(bringt ein Tablett mit einer Bunglauer Raffeelanne, drei Taffen und einem Teller voll Schinkenfemmeln herein)

#### Hartmeyer

Ihr begrüßt Guch ja gar nicht. Du hast wohl wieder die Türe ausgemacht?

#### Fran Hartmeyer

Die Zette is auf der Drehmangel mit der Sonnabendsmäsche.

#### Hartmeyer

Auch den Patienten?

#### Fran Hartmeyer

Wenn die Jette doch auf der Drehmangel is.

#### **Sartmeyer**

Aber Mariechen, Kind. Willft du denn das nie lernen? In unserer sozialen Position geht das nicht. Bir sind keine gewöhnlichen Zahntechniker, liebes Kind. In Berlin lassen die feineren Kollegen jest von Mohren in Livree die Tür aufmachen. Nimm doch endlich die Hand vom Gesicht. Mariechen. Schämst du dich denn vor ihm?

#### Fran Hartmeyer

Ach nein - ich - (läßt bie Sand finken)

#### Sartmeyer

Ja, ja, du bift eine gute Frau, ja. — Die hat mit mir gehungert und gefroren. Und als ich aus der Festung raus auf dem Pstaster stand, da hat sie mir ihre paar Groschen in den Schoß geschüttet und hat gesagt: Wenn alle dich verlassen... Ja, wenn sie auch bloß eine Kellnerin war... Nu hältst du wieder die blaue Schürze vors Gesicht. Die könnt'ste dir doch wenigstens abbinden, wenn Leute da sind.

#### Frau Hartmeyer

Ach verzeih, ich -

#### Hartmeyer

Mach das man draußen.

#### Fran Hartmeyer

Und verzeihen Sie, Herr Doktor, daß es bloß rober is. Es war kein gekochter im Hause.

#### Martuse

Meine liebe Frau Hartmeyer, sein Sie unbeforgt. Den Hals bricht mir auch der; es braucht bloß meine Gemeinde was davon zu erfahren.

(Frau Bartmener ab)

# Dreizehnte Szene

#### Bartmeyer. Martufe

#### Hartmeyer

(ift ans Rlavier gegangen und hat einige Attorbe angefclagen, bazu fingenb)

Heil den deutschen Frauen, Heil — Tra dü. (Aufspringend) Berzeih, verzeih. In die Musik, in die Dichstung da rett' ich mich denn so hin vor der Prosa der blauen Schürzen und der Sonnabendwäsche. Und dann sieh dir mal das Kasseegeschirr an. Da soll man den nötigen Schwung zum Höheren haben. Wie sagt Schiller? "Denn hinter ihm in wesenlosem Scheine" — oder vielmehr Goethe. Wer das so von sich sagen kann! Is deine Semmel, alter Kerl. Das ist kein wesenloser Schein.

#### Martuse

Wer hingegen treife is es. (Beißt hinein)

### Hartmeher (fingenb)

Tra, bü bü — . . . Heil ben beutschen Frauen — Tra bü.

#### Martuse

Die beutschen Frauen haben ja stets eine beträchtliche Rolle in beinem Leben gespielt. Aber heute is es ja ganz doll. Wieso benn?

#### Hartmeyer

Das heifzt, verstehst du, du mußt nicht schlimm, nicht klein von mir benten.

#### Martuse

Und bas fagft bu zu einem Rabbi, ber Revolution machen will und eine heimliche Schinkensemmel bazu ift?

#### Hartmeyer

Nämlich weißt du, der Borftand der Bürgerhalle weiß, daß ich ein bißchen dichte und so. Das tun wir ja alle, wir aus der Herweghschen und Freiligrathschen Zeit, und da schickte er zwei junge Witwen zu mir, reizende junge Witwen, weißt du, wegen einer Hymne auf die deutschen Frauen zum nächsten Sommersest. Ich hab' mich gleich rangemacht. (Singt) Heil den deutschen Frauen, Heil!

#### Martuse

Ja, ja, mein Alter. Die deutschen Frauen, das ift beine Schinkensemmel.

#### Hartmeyer

Bitte, keine banalen Bergleiche. Ich schaue zu bem schöneren Geschlecht empor. Das Weib ist mir heilig.

#### Martuse

Was man nicht beklinieren kann, das sieht man gern als heilig an. So geht's mit der deutschen Freiheit, so geht's mit den jungen Witwen. So geht's mit allem.

#### Hartmeyer

Ach, hätte man wenigstens Freude am Baterlande — Freude an seinen Kindern! — Aber — pft!

Vierzehnte Szene

Die Borigen. Frit

Frit

Guten Tag, lieber Herr Doktor.

#### Martufe

Tag, mein Junge. (Reicht ihm bie Sanb)

#### Frit

Berzeihung, Bater. Ich hörte hier Tassen klappern. Ich habe Kasseedurst.

#### Hartmeyer

Bitt' fcon, bitt' fcon.

#### Frit

Ich stör' euch nicht lang. Ich trink' rasch mal im Stehn.

#### Hartmeyer

Da hast du die neue Generation. Im Stehen ist sie, im Stehen trinkt sie, im Stehen halt sie Feierstunde.

#### Frit (lacenb)

Da irrst du, Bater. Die neue Generation hält übershaupt keine Feierstunde.

#### **Sartmeyer**

Und was kommt dabei raus?

Frit

Arbeit.

#### Hartmeyer

Und was kommt aus der Arbeit raus?

Frit

Menschentum, Bater.

#### **Hartmeyer**

Bir haben uns unser Menschentum etwas anders ge-

#### Frit

Die Welt ift eben nicht mehr dieselbe. Bas ift da zu machen?

#### **Sartmeyer**

Was da nicht zu machen ist, das ist die Frage. Oder hältst du es für richtig, mit Lehmknetern und Packträgern zusammen hinter gewissenlosen Bolksversührern herzuslaufen?

#### Frit

Ach so, du meinst den Sozialisten Lampe, weil ich in dessen Bersammlungen war? Ja, lieber Bater, solch' gewissenlose Volksversührer waret ihr auch einmal, und was die Lehmkneter und Sackträger belangt, so suchen sie da dasselbe Menschentum, das ihre Arbeit ihnen nicht geben kann . . . Berzeih, willst du Reinhold von der Bahn abholen oder —?

#### Sartmeyer.

Natürlich werd' ich.

#### Frit

Siegfried ist ja schon da, Herr Doktor!

#### Martufe (niet)

#### Frit

Und ohne Band? Er wollte boch auch bei den Arminen einspringen.

Martufe (peintich berührt) Er fagt, er hat fich anders besonnen.

#### Hartmeyer

Was heißt das? Wie kann bein Sohn sich anders besinnen?

#### Martufe

3a! — —

#### Frit

Grüßen Sie ihn, bitte! (Reicht ihm die Sand) Wiebersehn, Bater. (Ab)

# Fünfzehnte Szene

Martufe. Sartmeger

(Schweigen)

#### Hartmeyer.

Na? (Bieberum Schweigen)

#### Martuse

Hor mich mal ernsthaft an! Eines ist klar: Unser Berhältnis zu unseren Söhnen ist nicht so, wie es sein sollte. Ich erlebe in meinem Hause Ahnliches. Jedenfalls besteht die Gesahr, daß die Jungens vor der Zeit unseren Händen entgleiten oder gar Lust bekommen, und zu überschauen. Als König David alt wurde, — na, du kennst ja die Geschichte von ihm und Adonia.

#### Hartmeyer

Laß man! Der Reinhold, der ist Feuer von unserem Feuer. Der wird die Tat sein von unseren Gedanken, wie Heine sagt. Paß mal auf.

#### Martufe

Umfo beffer. Borhin, als diefes Bieh von Gaftwirt

uns den Stuhl vor die Tür setzen wollte, da schof mir der Gedanke zuerst durch den Kopf: Wenn wir nicht wollen, daß alles, wofür wir gelebt und gestritten haben, mit uns zu Grunde gehen soll, dann müssen wir dafür sorgen, daß unsere Jungen Sturmgesellen werden.

Hartmeyer

Mensch!

Martufe

Nu?

#### Hartmeyer

Das ist ja ein großer Gedanke, das ist ja Erlösung, das ist ja Wiedergeburt! So zwingen wir die nächste Generation in unsere Bahnen hinein. So machen wir sie zu Bollstreckern unseres Willens. So säen wir die Drachensaat weit in das Land hinaus. Darauf müssen wir eins trinken, einen Tropsen sür hohe Feste! Heil! Heil!

#### Martufe

Ich werbe noch heute zu den drei anderen gehn, um mich ihrer Einwilligung zu versichern. Du übernimmst wohl, den Alten vom Berge brieflich zu benachrichtigen.

#### Hartmeyer

Jawohl. Sofort. Wo hab' ich bloß den Schlüffel? Wo hab' ich bloß den Schlüffel?

#### Martufe

Laß, laß, ich trinke ja doch nichts. Wenn alles gut geht, können wir sie in der übermorgigen Sitzung als Mitglieder aufnehmen.

#### Hartmeyer

Ach, wie wird der Reinhold aufjauchzen. Das ist ein Jüngling mit der Feuerseele, wie wir's einst waren. (Die Faust nach rechts hin ballend) Und auch der Dicktopf, der mucksche, — das wird ihm schmeicheln, das wird ihn kirre machen. Kerl, lieber, du bleibst doch der einzig Gescheite unter uns.

#### Martuse

Ein findiges judisches Köppchen, wie der Alte vom Berge zu fagen pflegte. Und mehr auch nicht.

#### Hartmeyer

Du, hör mal! Der Alte muß auch kommen! Seit sechs Jahren ist er nicht bagewesen. Ach, wenn ber —!

#### Martufe

Der kommt nie mehr. Da sei sicher. Und nun . . . (Man hört Karm vor bem Fenster)

#### Hartmeyer

Halt mal! Was ist da los? Herrjeses, kud bloß, dieses Luder von Tierarzt schon wieder mal besossen. Rempelt sich bei helllichtem Tage mit ein paar Studiosen.

#### Martuse

Hat der gute Mann schon wieder sein Quartal? Schad' um das schöne Biehzeug, das in den nächsten acht Tagen wird dran glauben muffen.

#### Sartmener

Das heißt, die Bengels könnten auch was Besseres tun, als — Ja, was ist denn das? Pft, die Stimme! Das — (rusend) Reinhold! Reinhold!

## Reinholds Stimme (von unten fonarrenb)

Mahlzeit, Bater! Romme gleich rauf. Melde mich gleich zur Stelle, Bater!

#### Sartmeyer (bestürzt)

Ja, aber wie fieht er denn aus? Bas -

#### Martuje

Ra; ich will bein Biedersehn nicht sibren, mein Alter, und wünsche dir von Herzen —

#### Hartmeyer (ihm bie Sand brüdenb)

Berzeih, ich bin ganz — (Gelettet ihn gur Tur, hinausrufend) Mariechen, der Junge! Mariechen! (Es klingelt ftark, Markufe ab)

# Sechzehnte Szene

Bartmeyer. Reinholb. (Bulept) Frau Bartmeyer

#### Hartmeyer

Junge, Junge. Du Deiwelsjunge. (umarmt ihn fturmifc)

#### Reinhold

(mit bepfiaftertem Geficht, eine weiche feibene Duge tief über ben Ropf gegogen)

Mu! Rich fo bichte ran, Bater. Nich bruden.

#### Hartmeyer

Nu tud bloß einer ben Bengel an. Gang voll frischer Schmiffe. Donnerwetter — gang —

# Fran Hartmeyer

(bie bisher an ber Tür gestanben hat, ihn umarmenb)

O Gott, o Gott! Haben fie dich verwundet, mein Jungchen? O Gott!

# Sartmeyer

Aber siehste, erst hättste doch ein bischen abheilen lassen können, mein Kerlchen! Sieh mal, das —

# Reinhold

Gott, lieber Bater, ja, hätt' ich ja können. Aber die anderen waren schon abgeschwirrt. Aneipe hundeleer. Allein kann man sein Bier doch nicht sausen, was?

# Sartmeyer (bebentlich)

Hm. Na ja.

# Fran Sartmeyer

Aber du wolltest doch erst mit dem Abendzug kommen, mein Jungchen?

# Reinhold (verlegen)

Ja, ich hab' — ich wollt' euch eben auf die Bude ruden, ja.

# Siebzehnte Szene

Die Borigen. Frit

# Frit

Na Junge, fieh mal an. Da is er ja.

#### Reinhold

Na, 'n Tag, Frit. (Reicht ihm die Sand)

# Frit

Na gib mir doch 'n Kuß.

#### Reinhold

Rannfte haben. Rannfte jenießen. (Rugt ibn)

#### Frit

Bas hafte da auf'n Ropp?

#### Reinhold

Schmißkappe hab' ich auf'n Ropp.

Frit

Ei weh.

١

#### Reinhold

Was heißt "Ei weh"? Der andere — der hat eine Bimse besehn. Dem hab' ich 's Leder von innen und außen verkloppt.

# Hartmeyer

Und aus welchen Motiven — —? Mariechen, er wird was futtern wollen, der Junge . . . Sieh doch mal — ja?

# Fran Bartmeyer

Ja, ja, verzeih, ich geh' schon! Mein Reinholdchen! (Streichelt ihm schüchtern ben Urmel)

Reinhold (Mopft ihr gönnerhaft die Sand) Ja, Mutterchen, ja. (Frau Sartmeyer ab)

# Achtzehnte Szene

Hartmeyer. Reinhold. Frit

#### Sartmeyer .

Und nun wir unter uns Männern find, erzähl mal,

mein Sohn, wie kam's, daß du auf Mensur tratst? Hat man deine Mannesehre verlett? Hat man deine Freiheitsideale angetastet?

# Reinhold

Bas für Frei-? Biefo benn?

# Hartmeyer

Sprich dich ruhig aus. Deinem alten Bater, deinem treuen Bruder darfft du alles fagen.

#### Reinhold

Ach Gott, sieh mal, die Aufsengerei, die alte, faule, die existiert gar nich mehr. Die Chargierten bestimmen, und dann gehn wir los. Flott immerzu, bis Erbrechen erfolgt. Jawoll.

# Hartmeyer

Und ihr habt nichts, wofür ihr kampft? Rein Ideal, tein gedankliches Ziel, nichts?

#### Reinhold

Na, die Chre der Couleur, Bater. 38 das jar nischt?

### Hartmeher (betreten)

Ja, ja. Hm. Zu meinen Zeiten freilich! Ich hab' ja das Band nicht lange getragen. Zwei Semester. Ihr wißt, da kam achtundvierzig. Ich wurde ins Gefängnis gesteckt, ich wurde relegiert — von sämtlichen deutschen Universitäten verwiesen. Da war's denn zu Ende mit — — Daß du, mein teurer Junge, dein schwarz-rot-goldnes Band mit Stolz und Ruhe tragen kannst, dasür haben wir Alten einst gekämpst und gelitten. Nanu zeig's mir doch! Mach doch die Jacke auf! Wie kann man seine Jacke zuknöpsen, wenn man — (reißt ihm die Jacke auf, in Bestürzung) Du hast ja nichts! Warum denn nicht?

# Reinhold (febr verlegen)

Ach, fiehst du, Bater; da ich wegen der Schmisse die Müge nicht tragen kann — und, siehst du, auf der Reise unter lauter Proleten, da geht man denn lieber in Räuberzivil.

# Hartmeyer

Aber nachher mußt bu's sofort anlegen, mein Sohn. Den Augenblick, den will ich genießen! Das Schwarz-rot=gold, das will ich leuchten sehn.

# Reinhold

Jawoll, Bater, das werden wir alles befingern, ja.

# Hartmeyer

Und wie ift ber Geift bei euch in ber Berbindung? Ich meine —

# Reinhold

Nu, patent, Bater, das kannste dir doch denken. Was nich jang tip-top ist, das wird sofort abgestunken.

# Hartmeyer

Hom. Ja, habt ihr nun junge Männer unter euch voll Begeisterung, voll Jugendkraft, voll —?

# Reinhold

Ru selbstredend, Bater. Man kann breifte sagen, wir haben die feudalsten Schläger von sämtlichen Couleuren. 38 das jar nischt?

# Frit

Sag mal, du berlinerft ja immerzu! Biejo benn?

# Reinhold

Ach, das is so 'ne Jewohnheit bei den Offizieren. Die haben wir so im Berkehr angenommen.

# Sartmener.

Bas? Ihr verkehrt mit . . .? Wie verträgt sich benn das mit euren demokratischen Prinzipien!

# Reinhold

Ach Gott, Bater, bas is ja alles nich mehr fo. Und bann der Einjährigendienst — nicht wahr?

# Hartmeher (erregt umbergebenb)

Na, ich will mir diesen Tag nicht trüben. In den Außerungen des Zeitgeistes mag sich ja manches geändert haben, wenn nur ... ja, also, meine lieben Kinder, (in tteter Bewegung) es ist eine Stunde gekommen in meinem Leben, wo ich euch — seht mal, ihr wißt, ich habe mein Leben einer Joee geopfert, ich — (mit den Aränen ringend) verzeiht einen Augenblick, — ich will mich etwas — sammeln; ich bin gleich wieder da. (Ab)

# Neunzehnte Szene

Fris. Reinholb

Frit (hinter ihm herblidenb)

Was hat er nur heute?

#### Reinhold

Alte Leut' find komisch! - - Na, du Raubbein.

Frit

Hm.

#### Reinhold

Ach du bift wohl fragig, weil ich dir brieflich nich

krampshaft genug gedankt hab'? Gott, siehste, du verdienst — ich nich — da gibst du mir eben was ab. Oder glaubst du, daß ich mit dem lumpigen Wechsel vom Alten auskommen kann? . . . Lieber Sohn, ich habe Berpslichtungen, ich muß repräsentieren. Entweder — oder!

# Frit

Der Alte denkt sich beine Burschenherrlichkeit ein gut' Teil anders.

# Reinhold

Jawoll. Edle Jedichte deklamieren. Blümchen pflücken jehn und die deutschen Jungfrauen anhimmeln . . . Ei weh, hat der 'ne Ahnung! Menschenskind, wie werd' ich ihm das bloß beibringen?

# Frit

Was denn?

#### Reinhold

Das mit dem dammligen Schwarz-rot-gold. Da is er ja rein versessen drauf.

#### Frit

Bift du benn nicht Armine?

#### Reinhold

Kateridee! Jiebt's jar nich mehr. Wer Appetit hat, kann ja noch als Büchsier rumlausen. Wir sind in diesem Semester Korps geworden.

#### Frit (erfdreat)

Du bift Korpsftubent, Mensch?

#### Reinhold

Habe die Chre, edler Sohn.

#### Frit

Und du trauft dich in Baters Haus gurud?

# Reinhold

Mir is blümerant — fagt ber Glefant; mir is hundsjemein, — fagt bas Stachelschwein.

#### Frit

Das hättst du ihm vorher schreiben müssen! Wenn du ein Mann von Chre sein willst, hättst du ihm das vorher schreiben müssen!

# Reinhold

Nanu! (Mit geballten Fäusten auf ihn 108) Du bift wohl — (Pause, achselandenb) Jeschenkt! Was man so Zahnarzt nennt, das kann einen nicht beleidigen.

# Frit

Aber Gelb kann man fich schenken laffen von fo mas!

# Reinhold

Wie oft wirst du mir das noch unter die Nase reiben?

# Frit

Und so was hat gar noch die Frechheit, Bater und Bruder von einem zu sein. (Lade)

#### Heinhold (fich bie Lippen tauenb)

Ja, verzeih. Es war 'ne Pöbelei von mir. Aber warum mußt du mich auch so reizen? Ein Korpsstudent barf sich das von niemandem gefallen lassen, auch vom eigenen Bruder nicht. Und nu sei wieder gut, Mensch, und hilf mir aus dem Ententümpel raus. Darum bin

ich mit dem früheren Zuge gekommen, darum trag' ich mein Fuchsband hier im Portemonnaie. (Beigt es)

# Frit

Borläufig sag ihm nichts, das rat' ich dir. Biel Geltung hab' ich ja nicht bei ihm, aber so gut ich kann, will ich versuchen —

# Zwanzigste Szene

Brig. Reinhold. Sartmeyer

# Hartmeyer

Also, meine lieben Jungens, ich bin wieder ganz ruhig. Ich fühle mich dem großen Augenblick gewachsen. Habt ihr die Möglichkeit zu einer Weihestimmung in euch? — Jawohl. Sammelt euch wie zum Gebete, wie es in dem schönen Berse heißt. Also: Habt ihr schon einmal von dem Sturmgesellenbunde gehört?

Frit und Reinhold (feben fic an)

Hartmeyer

Nun?

Reinhold

Nu jawoll, Bater.

Hartmeyer

Bon wem?

Frit

Du felbst, Bater, haft boch manchmal -

#### Hartmeyer

So? Hab' ich das? Run, dann habt ihr das Ge-

heimnis auch forgfältig gehütet, nicht mahr? Alte Freiheitskämpfer von achtundvierzig her, erprobt in Kampf und in Treue, haben ihn gegründet. Als ihr noch Kinder wart, in den Reiten der finstersten Reaktion, da hatte der Schuft von Landrat einen Prozeß gegen uns angeftrengt wegen demagogischer Umtriebe, wegen Geheimbundelei und was weiß ich? . . . Man hat uns nichts nachweisen können, benn das Archiv, worin furchtbare Dokumente fich befanden, Dokumente, die uns vielleicht dem Henker ausgeliefert hatten, das murde gerettet. Aber das Beiterbefteben verbot man uns ... Nun wohl, wir bestehen heute noch. ... Die Sturmgefellenfahne die halten wir hoch! Unentwegt werden wir ausharren bis zum letzten Atemzug . . . Was foll ich euch fagen, meine Jungens? Ihr follt des großen, des unverhofften Glückes teilhaftig werden, fortan als Brüder, als Rampfgenoffen zu uns zu gehören. Gebt mir eure Bande! . . . Auch du, Fritz! Fritz, mein Sohn, mein lieber Sohn, wir wollen vergeffen fein laffen, mas uns in letter Reit einander entfremdet hat!

# Frit

Mit Freuden, Bater.

# Sartmeyer (gartlig, gerührt)

Nu, mas fagt ihr nu? Beglückt euch bas gar nicht?

# Frit und Reinhold (feben fic an)

#### **Sartmeyer**

Ober was frag' ich so dumm? Sagt nichts! Der Moment ist zu groß, zu heilig, um ihn durch laute Freude zu entweihen. An unserer übermorgigen Sizung werdet ihr bereits teilnehmen.

Frit

Na gib mir doch 'n Kuß.

Reinhold

Rannfte haben. Rannfte jenießen. (Rugt ibn)

Frit

Was hafte da auf'n Ropp?

Reinhold

Schmißkappe hab' ich auf'n Ropp.

Frit

Ei weh.

Reinhold

Bas heißt "Ei weh"? Der andere — der hat eine Bimse besehn. Dem hab' ich 's Leder von innen und außen verkloppt.

Sartmeyer .

Und aus welchen Motiven — —? Mariechen, er wird was suttern wollen, der Junge . . . Sieh doch mal — ja?

# Fran Sartmeper

Ja, ja, verzeiß, ich geh' schon! Mein Reinholdchen! (Streichelt ibm folichtern ben Urmel)

Reinhold (Mopft ihr gönnerhaft bie Sanb) Ja, Mutterchen, ja. (Frau Saxtmeyer ab)

Achtzehnte Szene

Sartmener. Reinhold. Frit

Hartmeyer

Und nun wir unter uns Männern find, erzähl mal,

mein Sohn, wie kam's, daß du auf Mensur tratft? Hat man beine Mannesehre verlett? Hat man beine Freiheitsibeale angetaftet?

### Reinhold

Bas für Frei-? Biefo benn?

# **Sartmeyer**

Sprich bich ruhig aus. Deinem alten Bater, beinem treuen Bruder barfft du alles fagen.

# Reinhold

Ach Gott, sieh mal, die Aufsengerei, die alte, faule, die existiert gar nich mehr. Die Chargierten bestimmen, und dann gehn wir los. Flott immerzu, bis Erbrechen erfolgt. Jawoll.

# Sartmeyer.

Und ihr habt nichts, wofür ihr kampft? Rein Ideal, tein gedankliches Ziel, nichts?

#### Reinhold

Na, die Ehre der Couleur, Bater. 38 das jar nischt?

# Sartmeyer (betreten)

Ja, ja. Hm. Zu meinen Zeiten freilich! Ich hab' ja das Band nicht lange getragen. Zwei Semester. Ihr wißt, da kam achtundvierzig. Ich wurde ins Gefängnis gesteckt, ich wurde relegiert — von sämtlichen deutschen Universitäten verwiesen. Da war's denn zu Ende mit — — Daß du, mein teurer Junge, dein schwarz-rot-goldnes Band mit Stolz und Ruhe tragen kannst, dassür haben wir Alten einst gekämpst und gelitten. Nanu zeig's mir doch! Mach doch die Jacke auf! Wie kann man seine Jacke zuknöpsen, wenn man — (reißt ihm die Jacke aus, in Bestürzung) Du hast ja nichts! Warum denn nicht?

# Reinhold (febr verlegen)

Ach, siehst du, Bater; da ich wegen der Schmisse die Müge nicht tragen kann — und, siehst du, auf der Reise unter lauter Proleten, da geht man denn lieber in Räuberzivil.

# **Şartmeyer**

Aber nachher mußt bu's sofort anlegen, mein Sohn. Den Augenblick, den will ich genießen! Das Schwarz-rot=gold, das will ich leuchten sehn.

# Reinhold

Jawoll, Bater, das werden wir alles besingern, ja.

# Hartmeyer

Und wie ift ber Geift bei euch in ber Berbindung? Ich meine —

# Reinhold

Nu, patent, Bater, das kannste dir doch benken. Was nich janz tip-top ist, das wird sosort abgestunken.

# Hartmeyer

Hom. Ja, habt ihr nun junge Männer unter euch voll Begeifterung, voll Jugendkraft, voll —?

# Reinhold

Ru selbstrebend, Bater. Man kann dreifte sagen, wir haben die feudalsten Schläger von sämtlichen Couleuren. 38 das jar nischt?

#### Frit

Sag mal, du berlinerft ja immerzu! Bieso benn?

# Reinhold

Ach, das is so 'ne Jewohnheit bei den Ofstzieren. Die haben wir so im Berkehr angenommen.

# Hartmeyer

Bas? Ihr verkehrt mit . . .? Wie verträgt sich benn das mit euren bemokratischen Prinzipien!

#### Reinhold

Ach Gott, Bater, das is ja alles nich mehr fo. Und bann der Einjährigendienst — nicht wahr?

# Sartmeyer (erregt umbergebenb)

Na, ich will mir diesen Tag nicht trüben. In den Außerungen des Zeitgeistes mag sich ja manches geändert haben, wenn nur ... ja, also, meine lieben Kinder, (in tieser Bewegung) es ist eine Stunde gekommen in meinem Leben, wo ich euch — seht mal, ihr wißt, ich habe mein Leben einer Joee geopfert, ich — (mit den Tränen ringend) verzeiht einen Augenblick, — ich will mich etwas — sammeln; ich bin gleich wieder da. (186)

# Neunzehnte Szene

Brig. Reinhold

Frit (hinter ihm herblidenb)

Was hat er nur heute?

#### Reinhold

Alte Leut' find komisch! — - Na, du Rauhbein.

Frit

Hm.

i

#### Reinhold

Uch du bift mohl fragig, weil ich dir brieflich nich

# Reinhold

Wir können uns doch auf den Mumpit nicht ein- laffen?

# Frit

Solang es keinem schabet, warum nicht?

# Einundzwanzigste Szene

Die Borigen. Frau Hartmeyer. (Spater) Hartmeyer

Frau Hartmeher (bie Bein und Gläfer auf den Tifc gefeht hat) Albertchen! Albertchen!

#### Frit

Ja, sag mal, Mutter, was haft du eigentlich im Ge- sicht?

Frau Sartmeber (erigroden) Ach nichts, nichts! Laft boch, nichts!

#### Frit

Nein, nein, jest komm mal ran. Nimm mal die Hand weg. Du hast ja eine dide Backe.

# Fran Sartmener

@0;

Fris

Haft du etwa Zahnschmerzen?

Frau Sartmeher (verfcamt)

Ja.

Frit

Lange schon — was?

# Frau Partmener

Acht Tage.

Frit

Und niemals haft du —?

# Fran Sartmeyer

Ach, Fripchen, laß! Bater liebt das nicht.

# Frit

Jetzt kommft du gleich zu mir rein. Da wollen wir — (zieht fie durch die offene Tür rechts)

# Sartmeyer (von lints)

So is gut! (Shiagt einen Afford an) Heil den deutschen Frauen, Heil! So is gut! . . . Fritz, Fritz, was machst du da mit Mutter?

#### Fris (lacent in ber Tur)

Ich bring' den deutschen Frauen Heil, Bater. Und da heil' ich zuerst mal beine Frau.

(Der Borhang fällt)

# 3weiter Aft

Das Stammlokal der "Sturmgefellen" im "Deutschen Reichsabler". Im Hintergrunde links Tür nach den vorderen Gastzimmern, rechts der Archivschrank. Auf der rechten Seite ein Fenster, auf der linken eine Tür. Zwei quadratische Gasthostische und in der Nähe des Fensters eine Längstafel parallel der Seitenkulisse. Die Wände sind mit Gruppenbildern, verstaubten Fahnen und Emblemen geschmückt.

# Erste Szene

Frig. Reinholb. Matrody (Durch die Tür bes hintergrundes. Bevor fie auftreten, bort man garm und Bant hinter ber Szene)

# Reinhold

Barum setzen Sie das Stinktier nicht an die Luft, Mann? Glauben Sie, es macht mir Spaß, mich mit dem ersten besten Kasser herumzuholzen?

# Matrody

Ach Gott, es ist ja sonst e ganz friedlicher Mensch. Aber wenn er sein Quartal hat und er sieht en Couleursstudenten, dann haut er los —

### Reinhold

Und so was will ein Tierarzt sein! Bon so 'nem rausgeschmissenen Masuren würd' ich noch nich mal mein Schwein anfassen lassen. (Sie umsehend) Na da fäßen wir ja wieder in dem alten Sumpfloch! Gott Strambach, bin ich hier schon besoffen gewesen. Du auch, Friß?

# Frit (lächelnb)

D ja. Paarmal doch!

#### Reinhold (Matrody am Ohr festhaltenb)

Sie neunmal gesiebter Halunke, Sie. Das follten die Herren Sturmgesellen Ihnen wissen, daß Sie ihr Geheimslokal für Sonnabend nacht an die Pennäler vermieten!

# Matrody (folau)

Die Herren Gymnasiasten sind auch e Jeheimverbindung, sehn Sie; da patt keiner was!

# Reinhold

Aber wir werden jest pagen. Au.

# Matrocky

Erbarmen Se sich. Berraten Se mich nich. E armer Gastwirt will doch auch leben.

# Reinhold

Na wollen mal sehn, was sich machen läßt. Aber nu schicken Sie uns mal Ida, die süße, die blonde! Und das etwas plözlich.

### Matrocky

Jawoll. Jawoll. (Gilfertig ab)

#### Reinhold

Nu setz dich mal auf die Hosen und mach fix e bischen Revolution. Du bist der Altere. Du mußt ansangen.

Subermann, Der Sturmgefelle Sofrates

### Frit

Reinhold — weißt du, wider den Strich geht mir die Geschichte auch. Das kannst du dir vorstellen. Aber ich denk dran, wenn ich hier saß Sekundaner, mit welch wahnsinnigem Berlangen ich mir damals gewünscht habe, auch mal ein Sturmgeselle zu sein. Und jetzt — das ist eher tragisch als komisch, lieber Junge.

# Reinhold

Du triegst mit bem Absatz vor'n Bauch und fliegst babei in ben Himmel — was soll ba tragisch sein? Hättst du nur meinetwegen schon mit bem Alten gesprochen!

# Frit

Ich hab's versucht — aber er ist so voll von seinen Ideen —

# Zweite Szene

Frit. Reinhold. Die blonde 3da

#### Ada

Mein heiliges Chottchen, wenn ich mir nicht verseh', das is ja der Herr Studiosis Hartmeyer. Haben se Phaen e paar Tiesquarten jehauen? Die beesen Mänschen!... Nei, wie ich mer frei!

# Reinhold

Romm mal her, geliebte Ida, Und fet dir fix auf diesem Knie da.

#### Ida

Aber jarne! (Sest fic auf fein Anie)

#### Reinhold

Na, Küßchen!

Ada

Härzlich järne! (tubt ibn) Und fo e hibsches, seidnes Migchen.

Reinhold

Nicht brüden.

Ida

Achott, wer foll Ihnen nich lieben!

Reinhold

Liebst du den Frit auch?

Ada

Frigen will je dar nich. Frigen is immer fo arnft.

Reinhold

Na, benn gib ihm auch Rüßchen.

Ida

Järne. Wänn er man ftillhält.

Reinhold

Na, benn los, los, los.

3ba (füßt Frit)

Er hat beite ftilljehalten.

Reinhold

Na, siehfte.

30a (fentimental)

Achott, so die Heimat wiederzusehn, is wol sehr scheen.

# Reinhold (nagahmenb)

Ja, sehr scheen. So jewissermaßen heimatlich. Jenau so, wie wenn du 'n Hosenknopf siehst.

30a (verfcamt)

Aber nei doch.

# Dritte Szene

Die Borigen. Makrody. Siegfried Markuse

Matrody (bie Tür öffnenb)

Bitt' fcon, hier rein, Herr Studiofus. (A6)

# Reinhold

Was will benn ber hier?

# 30a (plöglich gefcaftsmäßig)

Winschen die Härren Bier, hälles, dunkles, Kenigsbärger, Ponarther, Schönbuscher, hiesiges Aktienbrei — Alles frisch anjestochen.

# Siegfried

Suten Tag, mein lieber Fritz. Na, geht's dir gut? . . . Uh, da ist ja auch die blonde Jda, der Traum meiner Träume, die Beseelung meines Stumpsstung, das Unterbett meiner Sehnsucht — (win sie kneisen)

#### 300 (ihm ausweichenb)

Binichen die Harren Bier, halles, dunkles, Renigsbarger, hiefiges Aktienbrei — Alles frifch anjeftochen?

# Siegfried

Sie ift immer noch von einer erhabenen, einer wahrhaft vestalischen Seelenhoheit. Bringe mir helles, hehre Jungfrau.

### Ida

Ich muß mir solche Unanständigkeiten burchaus verbitten, Herr Markuse. Ich bin keine Jungfrau.

# Siegfried

Armes Mädchen! Das hab' ich mir gleich gebacht.

Reinhold (unwirfc)

Bring, was du willst, und mach, daß du rauskommst.

3da (fomelzenb)

Järne. (Ab)

# Vierte Szene

Reinhold. Frig. Siegfried

#### Sieafried

(fest fic, ben Unbefangenen fpielenb)

Na, Fritz, alter Kamerad, immer fidel, immer —? (tut, als ob er Reinhold jeht erft bemerke, fteif) Guten Tag.

#### Reinhold (ebenfo)

Guten Tag.

#### Fris

Bas find das für Bige? Könnt ihr euch nicht ordentlich "Guten Tag" sagen?

# Siegfried

Herr Studiosus Reinhold Hartmeyer ist zwar seit der Sexta mein Busenfreund gewesen, was sich hauptsächlich darin äußerte, daß er meine Exerzitien abschrieb, meine Aussachspositionen benutzte und das Bier austrant, das meinem Magen zu viel war —

# Reinhold

Frechheit!

# Siegfried

Bitte sehr! Bitte sehr! Seit er aber zu der göttergleichen Höhe eines Arminen- oder — Pardon — Boruffensuchses emporgediehen ist, beliebt es ihm nicht mehr, meine devoten Grüße entgegenzunehmen. Es gibt immer Schausenster zu besehen und dergleichen. Heißt 'ne Freundschaft!

Frit

Ift das mahr, Reinhold?

Reinhold

Ach was, Unsinn.

Frit

Na, dann gebt euch doch die Hand!

Reinhold

Ich werb' dir mal was fagen, Martufe!

Fünfte Szene

Die Borigen. Die blonde 3ba

Ida (mit brei Seibeln)

Hier is hälles, auch dunkles.

# Siegfried

In einer fo bunteln Stunde, in ber bu mich nicht mehr liebst, Mabchen, gib mir nur buntles.

# Ida

Aber Sie hatten boch hälles beftällt.

# Siegfried

Das helle zur Hölle! ... Rieks!

#### Ida

Wänn Sie durchaus immer kneifen missen, Herr Markuse —

#### Reinhold

Lag ihn man, 3da. Das Kneifen ift sein Geschäft.

# Siegfried

Hm! So einen Calembourg hätt' ich dir gar nicht zusgetraut. Apropos, du hattest mir etwas zu eröffnen, lieber Hartmeyer.

### Reinhold

Ach was — Deiwel auch — proft.

# Siegfried

Proft. Proft. (Wan fist an. 36a ab) So barf ich mich also der Hoffnung hingeben, in Hinterstuben und sonstigen geheimen Lokalitäten wieder beiner Freundschaft gewürdigt zu werden.

#### Reinhold

Ich will bir mal was fagen — in aller Gemiti-

#### Sieafried

Diefes icone Bedürfnis verfpürteft bu ichon einmal!

# Reinhold

Wenn bu beine verdammte jubische Schnauze nicht in acht nimmft, dann hau' ich dir eins zwischen die Löffel.

Frit

Reinhold!

### Siegfried

(aufftehend und fich tief verneigenb)

Ich habe bie Chre! (Sest fich mit feinem Bier an ben nach- ften Xifc)

# Frit

Du, das war 'ne Gemeinheit von dir.

# Reinhold

Ich laff' mich von sonem Finken nicht anulken. (Ginkenichtag imitierenb) Bing, ping, ping.

# Siegfried

Was heißt das: ping, ping, ping?

### Reinhold

(aufstehend und sich tief verneigenb)

Ich habe die Chre . . . (Sig wieber fegenb) Proft, Frig.

Siegfried (fein Glas gleichfalls erhebenb)

Prost, Fris.

Frit (lachenb)

Ihr benehmt euch hier wie zwei Rognasen.

Reinhold (ins Leere hinaus fingend) Ging einft ein Mann im Syrerland, Kührt' ein Kamel am Halfterband, Und über ihm fang ein Fink: Pink, pink, pink.

# Siegfried

Haft du einmal gehört, Fritz, warum die Arminen eigentlich Korps geworden sind? Ein Philister von ihnen hatte die Sehnsucht ihrer Seelen erkannt und ihnen testamentarisch einen Lausekamm vermacht. Da bekamen sie den Größenwahn und wollten alle Poposcheitel tragen.

# Reinhold (auffpringenb)

Na so ein -

# Frit (ihm in ben Arm fallenb)

Entweder ihr betragt euch jett wie zwei vernünftige Menschen, oder ich sorg' dafür, daß ihr hier wieder an die Luft gesetzt werdet.

# Reinhold

Er hat mein Korps angeulkt.

# Siegfried

Er hat mich in meinen religiöfen Gefühlen verlett.

# Frit

Revoziert alles und gebt euch fix die Hand. (Rag lints weisend, wo Stimmen laut werden) Reinhold, du weißt!

Reinhold (bietet nachläffig bie Sanb)

Na meinetwegen!

# Siegfried

Sehr angenehm.

# Sechste Szene

Die Borigen. Stentel. Hartmeyer. (Später) Die blonbe Iba

# Stențel

Guten Tag. Das find die jungen Leute?

# Hartmeyer

Meine beiden Söhne kennst du ja wohl, lieber Freund Stentzel ... Dies ist der Sohn Spinozas ... Ich hatte Makrody dahin verständigt, sie schon früher hereinzussühren, denn ich wollte — nicht wahr, Jungens? — Ihr solltet in diesem geweihten Raum Andacht und Sammlung gewinnen sür den großen Woment der Aufnahme, ihr solltet die Brüderlichkeit früherer Zeiten erneuern. Das habt ihr doch getan, meine Jungens? Ich seh's ja, seid still, ich seh's ja! (Su ber eintretenden Ida) Bringen Sie mir ein Glas Bier.

#### Ada

Hälles, dunkles, Schönbuscher, Ponarther, hiefiges Aktienbrei. —

# Hartmeyer

Na, warten Sie mal — bringen Sie mal — — helles.

# Stenkel

Ja. Hm, hm, auch.

Reinhold (zeigt ihr fein leeres Glas)

3da (fcmelgenb)

Järne. (Ab)

# Stenkel

Also ihr wollt hier nu so einfach Mitglieder werden, als wenn das so gar nichts ift?

# Frit

Wir wollen nur das, Herr Steuerinspektor, mas —

#### Stenkel

Ich bin seit zwanzig Jahren nicht mehr Steuerinspektor. Der Staat hat auf meine Dienste verzichtet, ich verzichte auf seine Titel. Ich pflege mein freies Menschentum. Das ist alles. Mensch sein ist alles.

# **Hartmeyer**

Sehr wahr.

#### Stenkel

Der Staat braucht Anechte. Der Staat unterbindet bie persönliche Bürde. Der Staat stellt sich in Gegensatzu den ewigen Satzungen naturrechtlicher Freiheit. Vom himmel hingegen kommt der Hagel. (Arinkt)

Reinhold (leife an Brit)

Du - was kommt vom Himmel?

Siegfried (befliffen)

Der Hagel.

#### Reinhold

Sehr liebenswürdig - wirklich.

#### Stenkel

Und das wird immer so sein. Das wird alle Staatsformen überdauern. (Xxinti)

# Reinhold (leife gu Grit)

Du — wieso kommt vom Himmel der Hagel?

#### Frit

Beil er Hagelversicherungsagent ift.

Reinhold

Ach fo.

Stenkel

Ja, das Bier ift heut gut.

**Sartmeyer** 

Ja.

#### Stenkel

Ja, ja. So ein alter Knochen von einem gemaßzegelten Beamten. Ja, meine jungen Herren. Davon wißt ihr natürlich nichts. Ihr seid auf der Sonnenseite gewachsen. Wenn plößlich so einer reinkommt und sagt: Bitte, den Pultschlüssel. Sie können bis auf weiteres nach Hause gehn. Und dann tritist du auf die Straße hinaus und alles ist wie immer. Aber du weißt: das Leben ist auß; sutsch! auß! — Und die Untersuchung ändert nichts mehr daran. — Sturm kommt. — Im Reich ... Sedan kommt ... Wan merkt nichts davon ... Will nicht, will nicht, will nicht ... So steht man über den Dingen. — Wan raucht sein Pseischen braun und steht eben über den Dingen. — Sagen Sie mal, Sie, Herr Studiosus Markuse, was suchen Sie eigentlich bei uns?

# Siegfried (verwirrt)

Was ich hier —? Wie —?

# Stenkel

Sie lächeln da immerzu. Das finde ich nicht passend. Bei uns gibt es nichts zu lächeln.

# Siegfried (rafc gefaßt)

Wenn ich lächelte — ich will die Möglichkeit nicht beftreiten — so war dies der unwissentliche Abglanz der tiesen Rührung, die ich in diesem Augenblicke empfinde, da ein langgenährter, geheimer Bunsch —

# Sartmeber (ibn um bie Schulter faffenb)

Sagen Sie nichts mehr, mein teurer Junge. Er ist ber Sohn unseres Spinoza, lieber Freund.

#### Stenkel

Jedenfalls scheinen Sie sehr talentvoll. Ich werde Sie im Auge behalten.

# Siebente Szene

Die Borigen. Oberlehrer Dr. Boretius. Tomaschek

#### Boretius.

Guten Tag und gut Heil, meine Freunde! Also es ist Wirklichkeit geworden. Die Jugend halt ihren Einzug. Willsommen die Jugend!

# Hartmeyer

Ja, lieber Freund Boretius, lieber Tomaschek! Ich bring' euch hier — erlaßt mir jedes weitere Wort! Ich bin in einer seltsamen Erregung — —

#### Boretins.

Ja, ja, Jungens, junge Männer, Jünglinge! Saha! So feben wir uns wieder! Ich habe euch oft gezwiebelt! Abrigens ihr mich auch, ihr Banditen. (Singt) "Ach, wie hold ift bas Berzeihen", wie's in bem ichonen Liebe heißt . . . Oder wie sagt ber Dichter: "Hanc voniam petimusque damusque vicissim". Ja, ja, in der vicissitudo, darin liegt es . . . Nun, und die Leibesübungen? Mein junger Freund Hartmeyer der Jüngere, Sie haben Brügel gekriegt wie ein Mann und hoffentlich wiedergeprügelt wie ein Held. Aber was ich euch immer in der Turnftunde fagte: Aber der Rraftigung der Arme nicht die der Beine vergeffen. Ich bin fechzig, und Sie wiffen von mir: ich springe über jeden Stuhl . . . Nu, und Sie, Markuse, Markuse meiner Seele, Literaturmarkuse, immer noch ganz alatt? — Sie find wohl fo beim Pegnitischen Blumen= orden eingesprungen, mein edler Markuse?

# Siegfried

O, Herr Oberlehrer, ich war auch mal so vermessen, als Couleurstudent so 'ne Art von jungem Lichtgott spielen zu wollen, aber man hat die Gnade gehabt, mich abzu-wimmeln.

# Boretins

So? Warum denn?

# Siegfried

Beil ich, wie auch Sie eben so liebenswürdig betonten, Markuse heiße.

# **Sartmeyer**

Lieber Junge, was ich da höre, das erschüttert mich geradezu. Warum find Sie denn nicht zu den Arminen gegangen? Da, wo Ihr alter Kamerad Reinhold ift, da wären Sie doch mit offenen Armen empfangen worden!

# Siegfried

Was meinten Sie? Wo ift Reinhold?

# Hartmeyer

Wo wird er fein? Bas kann man fein, wenn man mein Sohn ift?

# Reinhold

Pscht!

Frit (macht ihm gleichfalls ein Beichen)

# Siegfried (verftebenb)

Ach so! Ra, dann lassen Sie sich mal von Ihrem Herrn Sohn erzählen, wie ich da abgestunken bin.

# Hartmeyer

Bas, Reinhold, du bift für deinen alten Freund nicht eingetreten? Haft nicht gefagt: entweder mich und ihn oder —

Siegfried (ladt grell auf)

# Bartmeyer

Das betrübt mich.

Achte Szene

Die Borigen. 3ba

Tomaschet

(ber bis babin teilnahmlos bagefeffen hat)

Die Idal

#### Ida

Winfchen die Harren halles, dunkles?

Tomafchet (fie auf bie Bade flopfenb)

Die Ida!

# Boretins (ihn anftogenb, leife)

Wenn die jungen Leute da find, muffen Sie jede Handgreiflichkeit vermeiden. Das ist nicht pädagogisch.

# Tomaschet

Laffen Se mich in Ruh'. Ich bin kein Pabagoge — (Weiter tätigelnb) Die Jda.

# Reunte Szene

Die Borigen. Dr. Martufe

#### Martufe

Guten Tag allerseits.

# Hartmeher (ihm entgegen)

Endlich, lieber Alter. (Auf die jungen Männer zeigenb) Da sind sie — da!

# Martuse

Sag mal — (Bu 36a) Für mich, was Sie wollen! (36a ab) Bor euch, meine lieben Jungens, braucht man ja wohl keine Geheimnisse mehr zu haben! Ja, hast du irgend was mit dem Landrat vor?

# Hartmeyer

Ich — Landrat — wieso?

# Martuse

Ich gehe eben an der Preußischen Krone vorbei, wo die beiden jungen Prinzen abgestiegen sind, die auf die Elchjagd sahren wollen, da kommt er quer durch die Wenge auf mich losgeschossen und fragt mich ziemlich inquisitorisch, wo du wohl augenblicklich zu sinden wärst.

# **Sartmeyer**

Warum follst du das gerade wissen?

#### Martuse

Das fragte ich ihn auch. Er fei bereits in beiner Wohnung gewesen, sagte er.

#### Stenkel

Wie kommt der Hund über beine Schwelle?

# **Hartmeyer**

Ja — wie kommt — der — Hund über meine Schwelle?

# Martufe

Und wenn er beiner nicht in dieser Stunde habhaft würde, so sei er gezwungen, die Polizei nach dir auszufchicken. (Große Bewegung)

#### MIle (murmelnb)

Polizei!

#### Stenkel

Und ließ er sich nichts entschlüpfen, was uns eine Art Fingerzeig geben könnte? Das wäre doch sehr intersessant, sehr interessant.

#### Martufe

Gr fprach noch vom Tierarzt, der betrunken ift, aber — Subermann, Der Sturmgeselle Sotrates 5

# Hartmeyer

Ich bin nicht der Tierarzt, und ich bin nicht betrunten.

# Frit

Bater, vielleicht handelt es sich um eine Privatsache — oder etwas Geschäftliches.

# **Hartmeyer**

Mit Demagogenriechern habe ich nichts zu schaffen. Privatim nicht und nicht geschäftlich. Das weiß er, seit ich ihn höslich ersucht habe, seine Zähne in Königsberg behandeln zu lassen.

# Die Sturmgefellen

Bravo, bravo!

#### Boretins

Da sieht man unsern mutigen Freund, unsern wackern Sokrates.

# Zehnte Szene

Die Borigen. 3da (mit Seibeln)

#### Tomaschet

Die Jda!

#### Nda

Bitte sehr die Härren. (Stellt die Seidel hin) Für Jhnen, Herr Doktorchen, hab' ich ein hälles jebracht. (Schweigen) Nanu! Sie sind ja alle mit einmal jejen mir so glupsch.

# Tomafchet (taticheinb)

Ich nich, Ibachen.

#### 3da (folägt nach ihm)

Jehn Se mäch!... Sonst jeben die Härren mir immer ein Rigchen. Und heite.

#### Boretins

Scht!

# Ida

Ach so weien — Achott! De Jugend kist auch järne. (Auf Siegfried beigenb) Fragen Se man den scheenen jungen Mann da, was der schon heite von mir auf de Finger gekriegt hat.

#### Boretins

Nu aber raus, raus!

#### Ida

Was sagen Se? Nei, daß ich das jerade mit Sie erleben muß, Härr Theodor, nei, das kränkt mir. (A16)

#### Boretius

Das ift ja eine greuliche Person. Laßt euch mit der nicht ein, meine jungen Freunde. Das ist eine gemeine Berson.

#### Reinhold (leife)

Jawohl, Theodor.

# Martufe

Und was gebenkft du zu tun?

#### **Sartmeyer**

Bas ich zu tun gebenke?

#### Stenkel

Ich meine, für einen Sturmgefellen ift das klar.

#### Martufe

Anderseits möchte ich mir gerade im Interesse Sturmgesellentums eine Bemerkung erlauben. Wir haben alle Ursache, unseren alten Feind nicht zu reizen. Spaßen läßt er nicht mit sich, das wissen wir. Und wenn er uns hier überrascht —

# Stenkel

Benn er uns hier überraschen könnte, dann hätte er's schon tausendmal gelan. Makrocky weiß, daß es sich um seine Existenz handelt. Berraten wird der uns nicht.

# Martuse

Und die Ida?

#### Stenkel

Die ift zu dumm.

#### Reinhold (leife)

Der gibt Theodor ein Küßchen. Und dann ift alles gut.

#### Hartmeyer (groß)

Kein Wort mehr! Mein Entschluß ift gesaßt. Ich wünsche zwischen ums und unserem Todseinde keine Brücken zu bauen. Bas man auch von mir wollen möge, ich sehe den kommenden Ereignissen mit Ruhe entgegen und erlaube mir den Antrag, daß wir über diese Sache zur Tagesordnung übergehen.

# Stenkel. Boretins. Tomaichet

Bravo. Bravo. Bravo.

#### Hartmeyer

Ja! Meine Freunde! Bas wären wir, wenn wir nicht unversöhnlich wären?

## Stenkel

Dann also an die Geschäfte. — Ich als stellvertretender Borsigender habe euch, meine drei jungen Freunde, aufzusordern, euch so lange in den Borderräumen aufzuhalten, bis wir über eure Aufnahme abgestimmt haben.

## Reinhold (leife)

Gehn wir die füße Ida tröften.

## Siegfried (leife)

Geben wir ihr im Geifte bes Sturmgefellentums ein Rufchen.

(Die brei ab)

# Elfte Szene

Stentzel. Hartmener. Markufe. Boretius. Tomaschek

### Stenkel

Ich bitte also Platz zu nehmen.

#### Tomaidet

Wird benn heute tein Abendbrot gegeffen?

#### Stenkel

Ich bitte um Ruhe.

## Tomaschet

Ich hab' aber Hunger.

## Stenkel

Wenn Sie Hunger haben, hätten Sie in Ihrem Laden einen Hering effen können. Ich eröffne die Sitzung und

ersuche den Herrn Schriftführer, die Brafenglifte festzustellen.

### Tomaschet

Mas will er?

## Hartmeyer (aufrufend)

Der Alte vom Berge — fehlt leider wie gewöhnlich. (Macht ein Beichen) Catilina!

Stențel

Hier.

**Sartmeyer** 

Giordano Bruno!

Boretins

Hier.

Sartmeyer .

Poniatowski! (Someigen. Bu Tomajdet) Ru?

Tomaschet

Ach so, das bin ich. Ja, ja.

Hartmeyer

Nu, fagen Sie boch "hier".

#### Tomaschet

Wenn ich nuscht zu effen krieg', dann bin ich überhaupt nich hier.

## Stenkel

Ich bitte alle überflüssigen Bemerkungen zu unter-

## Hartmeyer

Sofrates ift hier. Spinoza!

## Martuse

Hier.

#### Stenkel

Ich bitte nunmehr bas Protokoll zu verlesen. (Auge-

## **Sartmeyer**

Belches Brotofoll?

#### Stenkel

Ru, von der letten Situng.

## **Sartmeyer**

Wir haben doch gar kein Protokoll geführt.

## Stenkel

Ich bitte aber um das Protokoll.

#### Boretins

Bas brauchen wir ein Protokoll?

## Hartmeyer

hören Sie mal, lieber Stengel -

## Stențel

Ich bin hier kein lieber Stentzel. Sondern wir haben eine offizielle Sitzung. Meinen Sturmgesellennamen kennen Sie.

## Sartmener

Alfo bitte ich ben Sturmgefellen Catilina fich zu erinnern, daß in den letzten Monaten —

#### Boretins

Jahren.

## Hartmeyer

Sehr richtig: Jahren überhaupt teine offiziellen Sitzungen mehr ftattgefunden haben —

## Stengel

Umso schlimmer.

## Hartmeyer

Sondern daß wir uns beim Glase Bier über den Lauf der Dinge, über den traurigen Lauf der Dinge, zwanglos und gemütlich ausgesprochen haben. Ich möchte ihn also bitten, nicht Sachen von uns zu verlangen, die wir nicht leisten können.

## Tomafchet

Befonders nich ohne Abendbrot.

## Stenkel

Und ich erwidre dem Sturmgesellen Sokrates, daß ich als Borsitzender die Lodderei —

#### Boretins

Bas? Bas? Bas? Bitt' ums Bort.

#### Stenkel

Die Lodderei, sag' ich —

## Boretins

Bitt' ums Wort.

## Stenkel

Jest hab' ich das Wort — die in den letzten Zeiten eingerissen ist, nicht länger dulden werde. Nicht länger dulden werde. Basta.

#### Boretins

Ich bitte abermals ums Wort.

#### Stenkel

Jetzt haben Sie bas Wort.

#### Boretius (aufftehenb)

Meine teuren Freunde und Sturmgefellen! Mit einer feelischen Erschütterung, die an Empörung grenzt —

## **Hartmeyer**

Sehr richtig!

#### Boretins

— haben wir die beleidigenden Worte unseres stellvertretenden Borsitzenden soeben angehört. Wenn der Herrstellvertretende Borsitzende plötzlich ein Protokoll von uns heischt, während er genau weiß, daß ein solches Protokoll seit Jahren nicht geführt worden ist, so möchte ich in tiefster Demut mir die Frage erlauben, ob er etwa uns Sturmgesellen mit einer Narnevalsgesellschaft verwechselt, und ob er glaubt, daß wir hier zusammengetreten sind, um unter seinem Borsitz eine Narrensitzung abzuhalten? (Sest 186)

## Hartmeyer. Tomaschet

Brano, Brano, Bravo.

## Stentel (flingelt)

## Sartmeher (auffpringenb)

Ich verlange das Wort. Ich verlange das Wort. Meine Herren —

#### Stenkel

Sie haben nicht das Wort.

## Hartmeyer

Ich nehme mir das Wort. Haben Sie verstanden. Ich nehme mir das Wort! Weine Herren, wir sind ein Geheimbund mit revolutionären Zielen —

## Tomaschet

Sehr richtig.

## Hartmeyer

Wir haben für unsere Aberzeugungen gelebt und gelitten. Selbst unser bescheidener Freund hier drüben hat anderthalb Jahre lang im Gesängnis geschmachtet.

## Tomajdet

Das is so lange her.

## **Sartmeyer**

Dort im Archiv ruhen die Zeugen unserer Gefühle, unserer Taten. Dort haben wir unsere Reden, unsere Beschlüsse, unsere Lieder niedergelegt als einen geheiligten Besitz. Wir wissen, wer wir sind. Und wenn plötzlich der stellvertretende Borsitzende aus bloßer Federsuchsigkeit leere Formalitäten von uns verlangt —

## Stentel

Ich entziehe Ihnen bas Wort.

## **Sartmeyer**

Ich laff' es mir nicht entziehn.

## Boretius. Tomaschet

Bravo.

## Hartmeyer

Leere Formalitäten, sage ich, die mit einem freiheit-

lichen Gemeinwesen an sich nichts zu tun haben, so bäumt sich mein Unabhängigkeitsbrang bagegen auf, und ich frage mich in meinem demokratischen Gefühl: Wozu, meine Freunde, brauchen wir überhaupt einen solchen Borsigenden?

Tomaschef. Boretins

Bravo! Bravo!

Stentel (foreit und flingelt)

Zwölfte Szene

Die Borigen. 3ba

Tomaschet

Die Ida. (Es wirb ftill)

Stenkel

Was wollen Sie?

Ida

Se haben boch geklingelt.

Stenkel

Das war nicht für Sie. Raus.

Ida

Nann? Das is ja chanz was Neies! Erst klingeln Se immerzu und dann sagen Se: Raus. Jberhaupt missen Se jest was ässen. Härr Makrocky wundert sich schon. Es gibt Bratklops mit jestowte Bohnen und Rippspeer mit Flo-umen. Assen Se man was. Nachher kennen Se wieder schimpfen.

#### Stenkel

So ein freches Weibftud.

304 (wätenb)

Bas bin ich?

#### Boretins (aufftebens)

Joachen, Joachen! Bir meinen das nicht fo, liebes Kind. Hier haben Sie 'n Ruß. Ru jehn Se man.

## Ida

Ich bin eben ein feines Mädchen. Aber das scheinen bie andern harren manchmal zu verjäffen. (166)

# Dreizehnte Szene

Die Borigen (ohne Jba)

Stentel (nach einem Schweigen)

Hm. Hm.

**Sartmeyer** 

Tja.

Martufe

3ch bitt' ums Wort.

### Stentel

Der Sturmgefelle Spinoza hat das Wort.

## Martufe (aufftehenb)

Ja, meine Herren, nachbem unsere blonde Ida bereits als Friedensengel gewaltet hat, wird es mir nicht schwer werden, unsere Gemüter vollends zur Ruhe zurückuführen. Es ftehet geschrieben: Wer Wind faet, der wird Sturm ernten. Meine Freunde, wir saen nicht bloß Wind, wir saen diesen Wind auch in den Wind, und was wir dabei ernten, ist bloß ein Sturm im Bierglase.

## **Hartmeyer**

Sehr wahr!

## Martuse

Unser Freund und Borsitzender hatte das richtige Gefühl, als er das Warten der Jugend an unserer Tür als eine Mahnung betrachtete, zu den alten strengeren Formen zurückzukehren, die uns — wir wissen nicht, wie? — abhanden gekommen waren. Ich glaube freilich, es ist uns manches abhanden gekommen, was wichtiger ist, als dieses. Und nicht bloß uns, sondern dem ganzen deutschen Bolke. Es weiß auch nicht recht, wie? Und weiß auch nicht recht, was? ... Bielleicht wird uns die Jugend lehren, es wiederzussinden. Darum, meine Freunde, schlag' ich vor, wir schämen uns ein wenig, reichen uns dann die Hände und lassen ohne viel Umstände die Jugend zu uns herein.

#### Mue

Bravo, bravo, bravo. (Augemeines Sanbefgütteln)

**Martufe** (geht zur Tür und in den Borraum)

## Hartmeyer

Stengel. Freund. Bergib. Bergig. Birft bu mir -?

#### Stenkel

Js ja schon gut . . . Js ja schon gut.

#### Stenkel

So ein freches Beibftud.

30a (wütenb)

Bas bin ich?

#### Boretine (auffrehenb)

Ibachen, Ibachen! Wir meinen das nicht fo, liebes Kind. Hier haben Sie 'n Kuß. Nu jehn Se man.

## Ida

Ich bin eben ein feines Mädchen. Aber das scheinen die andern Härren manchmal zu verjäffen. (A6)

# Dreizehnte Szene

Die Borigen (ohne Jba)

Stenkel (nach einem Schweigen)

Hm. Hm.

Hartmeyer

Tja.

Martufe

3ch bitt' ums Wort.

#### Stenkel

Der Sturmgefelle Spinoza hat das Wort.

## Martuje (aufftehenb)

Ja, meine Herren, nachdem unsere blonde Ida bereits als Friedensengel gewaltet hat, wird es mir nicht schwer werden, unsere Gemüter vollends zur Ruhe zurückuführen. Es ftehet geschrieben: Wer Wind faet, der wird Sturm ernten. Meine Freunde, wir saen nicht bloß Wind, wir saen diesen Wind auch in den Wind, und was wir dabei ernten, ist bloß ein Sturm im Bierglase.

## **Sartmeyer**

Sehr wahr!

## Martufe

Unfer Freund und Borsitzender hatte das richtige Geschl, als er das Warten der Jugend an unserer Tür als eine Mahnung betrachtete, zu den alten strengeren Formen zurückzukehren, die uns — wir wissen nicht, wie? — abhanden gekommen waren. Ich glaube freilich, es ist uns manches abhanden gekommen, was wichtiger ist, als dieses. Und nicht bloß uns, sondern dem ganzen deutschen Bolke. Es weiß auch nicht recht, wie? Und weiß auch nicht recht, was? ... Bielleicht wird uns die Jugend sehren, es wiederzussinden. Darum, meine Freunde, schlag' ich vor, wir schämen uns ein wenig, reichen uns dann die Hände und lassen ohne viel Umstände die Jugend zu uns herein.

#### Mile

Bravo, bravo, bravo. (Augemeines Sanbeigutteln)

# Markuse

(geht gur Tür und in ben Borraum)

#### Sartmeyer.

Stentel. Freund. Bergib. Bergiß. Wirft bu mir —?

## Stenkel

Js ja schon gut . . . Js ja schon gut.

## Hartmeyer

Nein, es ift nicht gut. Wenn ein Mann, der den Namen "Sokrates" führt, — sein Denken so wenig beherrscht —

#### Boretine

Pscht.

# Vierzehnte Szene

Die Borigen. Markuse. Friz. Reinhold. Siegfrieb

#### Stenkel

Meine jungen Freunde! Der Bund der Sturmgesellen hat soeben in voller Eintracht —

## Tomajchet

Na na!

## Stenkel

Sagen wir: in voller Einstimmigkeit eure Aufnahme beschlossen. An Stelle unseres hochverehrten Borsigenben, des Freiherrn von Lauden-Neuhof, genannt der "Alte vom Berge", habe ich die Pflicht, die — hm, hm — exfreuliche Pflicht, diese Aufnahme — hm, hm — zu zu —

### Sartmeyer (leife)

Vorzunehmen.

#### Stenkel

Borzunehmen. Seid ihr willens, meine Freunde, die Satzungen und Bestimmungen des Sturmgesellenbundes treu und — hm — zu halten, so antwortet: Ja. Siegfried

Ja.

Frit

Ja.

Hartmeyer

Reinhold, warum antwortest du nicht?

Reinhold

Bater, ich tenn' doch die Satzungen gar nicht.

Hartmeyer

Schad't nichts, antworte man!

Reinhold

Na denn: ja.

Stenkel

So reicht mir zur Bekräftigung dieses - hm, hm -

Sartmeyer (foufflierenb)

Gelöbniffes.

Stenkel (bofe)

Berfprechens — eure — rechte Hand. (Geschiebt) Ihr seid hiermit Sturmgesellen geworden.

Sartmeyer (leuchtenb)

Belch ein Augenblick, meine Freunde!

Stenkel

Und nun will ich euch zunächft mal in die Geheimnisse einführen, welche ber Geheimbund der Sturmgefellen — hm —

Tomaschet

Bas für Geheimniffe, Stengel?

## **Sartmeyer**

Pft. Maul halten!

## Stenkel

Die Geheimniffe - welche -

# Fünfzehnte Szene

Die Borigen. Iba. Später der Landrat mit einem Amtsbiener

## 300 (hereinftürzenb)

Meine Härren, nehmen sich in acht. Der Herr Landrat is ba.

#### Alle (in großer Erregung)

Wer? Was? Der Landrat?

### Ida

Er spricht mit Harr Makrocky — chanz leise —

Der Landrat (in ber Tür)

Guten Abend!

Reinhold (leife)

Nu wird's luftig.

### Der Landrat

Aber laffen Sie sich doch nicht stören, meine Herren. Alte Bekannte wie wir! . . . Da wird man doch nicht viel Umstände machen — hä?

## Hartmeyer

Jetzt ift alles verloren.

### Stenkel

Womit können wir Ihnen dienen, Herr Landrat?

#### Landrat

Dienen? Pfui Deiwel. Bas ist das für'n Bort? Freiheitsliebende Männer wie wir, die dienen überhaupt nicht. Die helsen einander.

## Hartmeyer

Also womit können wir Ihnen helsen, Herr Landrat?

#### Landrat

Ja, gerade Sie, mein lieber Herr Hartmeyer — guten Abend übrigens, Herr Hartmeyer. (Reicht ihm die Hand) Sie können mir sehr helsen. (Da Tomaschef sich aus dem Staube machen will) Aber wo wollen Sie da hin, mein lieber Herr Tomaschef? Haben Sie etwa ein boses Gewissen, Herr Tomaschef?

## Tomaichet (gitternb, ftammelnb)

Ich wollte — nur — Pl — Plat machen.

#### Landrat

Dann bleiben Sie aber auch hübsch da. So! (Biesi ihn am Armel beran) Abrigens muß ich Ihnen sagen: Ihre Matjesheringe in diesem Sommer, Herr Tomaschek! (Schnalzt) Ja, Matjesheringe, Leckhonig, Apfelsinen, so die seineren Sachen, die bezieht meine Frau alle von Ihnen. Sie sind sehr beliebt in meinem Hause, Herr Tomaschek.

## Tomajdet (bienernb)

D das - ift - ja - Cubermann, Der Sturmgefelle Sofrates

## Hartmeyer

Pft. Maul halten!

## Stentel

Die Beheimniffe - welche -

# Fünfzehnte Szene

Die Borigen. Iba. Später der Landrat mit einem Amtsbiener

## 300 (hereinftürzenb)

Meine harren, nehmen sich in acht. Der herr Landrat is ba.

#### Alle (in großer Erregung)

Wer? Was? Der Landrat?

### Ida

Er spricht mit harr Makrocky — chanz leise —

Der Landrat (in ber Tür)

Guten Abend!

Reinhold (leife)

Nu wird's luftig.

### Der Landrat

Aber laffen Sie sich doch nicht stören, meine Herren. Alte Bekannte wie wir! . . . Da wird man doch nicht viel Umstände machen — hä?

### **Sartmeyer**

Jest ift alles verloren.

#### Stenkel

Womit können wir Ihnen dienen, Herr Landrat?

#### Landrat

Dienen? Pfui Deiwel. Was ist das für'n Wort? Freiheitsliebende Männer wie wir, die dienen überhaupt nicht. Die helsen einander.

## Hartmeyer

Also womit können wir Ihnen helfen, Herr Landrat?

#### Landrat

Ja, gerade Sie, mein lieber Herr Hartmeyer — guten Abend übrigens, Herr Hartmeyer. (Reicht ihm die Hand) Sie können mir sehr helsen. (Da Tomaichek sich aus dem Staube machen will) Aber wo wollen Sie da hin, mein lieber Herr Tomaschek? Haben Sie etwa ein boses Gewissen, Herr Tomaschek?

### Tomaichet (gitternb, ftammelnb)

Ich wollte — nur — Pl — Plat machen.

#### Landrat

Dann bleiben Sie aber auch hübsch da. So! (Biehith am Armel heran) Abrigens muß ich Ihnen sagen: Ihre Matjesheringe in diesem Sommer, Herr Tomaschet! (Schnalzt) Ja, Matjesheringe, Leckhonig, Apfelsinen, so die seineren Sachen, die bezieht meine Frau alle von Ihnen. Sie sind sehr beliebt in meinem Hause, Herr Tomaschet.

## Tomafchet (bienernb)

D bas - ift - ja --Subermann, Der Sturmgefelle Sofrates

#### Hartmeyer (für fic)

An mir wird er teinen Rratfuß erleben!

#### Landrat

Ich darf mich wohl ganz gemütlich ein bischen zu Ihnen seigen. Sehn Sie wohl, mein lieber Doktor Markuse, was für eine gute Polizei ich habe? Übrigens, Sie können gehn, Amtsdiener. (Amtsdiener ab) Ja, sieh mal, da ist ja der Doktor Boretius! (Reicht ihm die Sand) Wir höheren Beamten, die wir den Staat nu mal zu stützen haben, wir treffen uns viel zu selten beim Glase Bier. Übrigens Sie, kleiner Käser dahinten, bringen Se mir mal 'n Glas Bier. (Iba ab) Und Sie, meine jungen Herren, wer sind Sie denn?

## Siegfried (rafd vortretenb)

Mein Name ist Siegfried Markufe.

#### Landrat

So, fo! (Auf Dottor Markufe weifenb) Aha! . . . Und die — (geigt auf bie Brüber)

## Siegfried

Und ich erlaube mir hinzuzufügen, daß es mir ein befonderes Bergnügen bereitet, die Bekanntschaft eines Mannes zu machen, der in meinem Elternhause stets mit so hoher Berehrung genannt worden ist.

#### Landrat -

Ach! Sie find ja ein putiges Kerlchen. Bas find Sie benn?

#### Siegfried

Ich studiere Literatur, Herr Landrat.

#### Landrat

Da sind Se wol auch so'n junges Genie, ha?

## Siegfried

Diese Frage zu beantworten, Herr Landrat, verbietet mir mein natürlicher Takt. Aber ich hoffe, man wird noch von mir hören.

#### Landrat

So? Hm. Hm! Oh!

#### Siegfried

(ohne bie Beiden feines Baters gu beachten)

Ich meinesteils werbe mich durch keinen Spott und keine Berfolgung von der Erreichung meines Zieles abstängen lassen, dem freien Gedanken diejenige Stellung in Deutschland zu erobern, die ihm gebührt. Die gegenswärtigen Machthaber scheinen eben vergessen zu haben —

## Martufe

Nu hör doch schon auf!

#### Landrat

Ja, Sie können ruhig aufhören zu leuchten, Sie junger Heiland. Für so Marquis-Posa-Joeen da bin ich ein viel zu unbedeutendes Objekt. Da müssen Sie sich an einen wirklich hohen Herrn wenden, etwa — den Herrn Bürgermeister . . . Und die anderen — sind das auch so — so —?

## Hartmeyer

Das find meine zwei Söhne, Herr Landrat.

#### Landrat

Ah, Sie find der Fuchs, der eben mit meinem Reffen

los war? Ja, was machen Sie benn hier? Erlaubt das Ihr Korps?

## Hartmeyer

Ich muß sehr bitten, Herr Landrat. Wein Sohn ist Burschenschafter — Armine —, wie auch ich einst war. — Er würde niemals —

#### Landrat

So, so! Jrr' ich mich.

### Reinhold

Bater, ich —

Landrat (ba Joa bas Bier vor ihn hinstellt) Aha, da is ja die (tigelt sie) kille, kille, kille.

30a (ladt gefdmeidelt)

#### Landrat

Wie heißen Gie benn?

## Ida

Die Härren nännen mer immer de blonde Ida.

#### Landrat

Ja, so, wir alten Anaster, wir haben Geschmad ... Na denn, Prost! Wir sind ja alte Feinde, nu ja. Darum können wir uns doch lieb haben. Was?

#### Stengel

Das haben Sie uns gegenüber ja mehrfach bewiesen, Herr Landrat.

#### Landrat (lacenb)

Ja, hab' ich das?

#### Stenkel

Meine Existenz wenigstens haben Sie zu Grunde gerichtet, und daß der Boretius hier versauert ist, und daß der ...

#### Landrat

Ja, Ihr habt's zu toll getrieben, Herrschaften.

#### Stentel

Ihr auch, Herrschaften.

#### Landrat

Ja, ja. Alte Sånder find wir alle. Ra proft!

## Stenkel

Bloß Ihr Sündigen war lohnender, Herr Landrat.

## Landrat (feinen Arger verbeißenb)

Ach, sagen Sie das nich. Man ärgert sich, man quält sich — und wosür? — Und dann im Bertrauen, meine Herren: dieser Bismarck! Was will der Mann eigentlich? Will der das gute alte Preuhentum ruinieren? Da mühten wir noch einmal gemeinsame Sache machen, wir von rechts und ihr von links ... Nu sehn Se, da geb' ich mich ganz ruhig in Ihre Hände. Wenn Sie das oben wiedererzählen —

## Hartmeyer

Wir denunzieren nicht, Herr Landrat.

#### Landrat (feinen Arger wieberum verbeißenb)

Bürd' Ihnen ja auch teiner was glauben! Hähähähä... Und dann, wiffen Se, diese ewigen Scherereien! Zum Koten, sag' ich Ihnen! . . . Was mir schon die hohen Herren zusetzen, wenn sie nach Ibenhorst sahren, Elche schießen! Einmal hatten sie einen Wagen voll Pelze mitgebracht. Da war's heiß geworden, hatten sie die Pelze irgendwo abgeschmissen. Landrat, such de Pelze! Ich mit Gendarmen und Ortsvorstehern und Gemeindeboten, ganze Armee, sag' ich Ihnen, auf die Pelziagd jegangen ... Was war der Lohn? Pelze hatten Regen gekriegt, und ich kriegt' meinen Küssel ... Ind jett mal wieder! ... Was mach' ich nu mit dem kranken Lieblingshund? — Hat das Aas nu ein Zeben? ... Und jett ma wieder! ... Was mach' ich nu mit dem kranken Lieblingshund? — Hat das Aas nu ein Zahngeschwür oder tut es man so? Liegt da, winselt und scheuert sich de Schnauze ... Landrat, hilf! Jawoll, wie? Am Landrat bleibt's hängen! Kreistierarzt immer besossen. Was wollen Sie? Der Mann wählt gut. Ich kann den Mann nich wegjagen.

## **Partmeyer**

Also danach geht's.

#### Landrat

Ja, mählen Sie man halb so gut, meine Herren. Sollten Sie mal sehn! Ja — wenn Sie mir nich aus der Pflaumensauce raushelsen, Herr Haximeyer, dann weiß ich nich.

### **Sartmener**

Wie meinen Sie das, Herr Landrat?

#### Landrat

Mann Gottes, nu sei'n Se boch nett, und steden Se die offizielle Bisage weg. Alte Feinde sind wie alte Spießzgesellen. Ich sag' Ihnen offen, mir is sehr viel dran gelegen. Und so'n prinzlicher Jagdhund — das is 'ne einzstußreiche Persönlichkeit. Der kann Ihren Söhnen noch einmal sehr nützlich sein.

## Hartmeyer

Sie vergreifen sich im Ton, Herr Landrat. Sie sind nicht unter Jhresgleichen.

#### Laudrat (auffahrenb)

Soll das heißen? —

## Hartmeyer

Das soll heißen, daß ich Ihren Borschlag mit Empörung zurudweise.

## Landrat (fieinbar gutmütig)

So, so! Na — bann reden wir nich mehr davon. Hm! Eigentlich is es reizend hier bei Ihnen — Bilber — Fahnen — Bas is das eigentlich für 'ne Couleur? Aha, seh' schwarz, das is sozusagen Schwupftabat geworden. Ja, die Zeit! Sagen Sie mal, da fällt mir ein, was machen eigentlich die sogenannten Sturmgesellen?

## Reinhold (leife)

Jest wird's faul.

#### Laudrat

Die hatten, besinn' ich mich, auch — Na, die bestehn ja nicht mehr — Oder wenn die noch beständen, hören Sie mal, meine Herren, das wär' 'ne schlimme Geschichte. Sie waren ja dabei, Herr Hartmeyer. Sie werden mir am besten — (auf Stenhel weisend) übrigend Sie auch — und der Herr Tomaschet auch — und —

## Tomafchet

Ich — ach — ich e —

#### Landrat (fceinbar in grenzenlosem Staunen)

Meine Herren, das ist ja ein sehr fatales Zusammentressen! Seheimbündelei im Wiederholungsfall mit hochwerräterischen Tendenzen — au, au, au, au! Na, ich will vorläufig nichts bemerkt haben. Ich bin so wie so nicht ganz frisch mehr auf den Augen . . Na also, Herr Hartmeyer, da wir nu mal so sehr gemütlich beieinander sizen, frag' ich Sie noch einmal in aller Freundschaft! Wollen Sie sich die kranke Töle nich mal ansehen kommen?

#### Martufe

(ber hinter ihn getreten ift, leife) Tu's, du rettest uns alle.

## **Sartmeyer**

Erstens, Herr Landrat, ist es unter der Würde meines Standes — mein Stand hat nämlich so etwas wie Würde, Herr Landrat — sich mit irgend einem Biehzeug abzugeben —

#### Frit

Ra, das, Bater, ware schließlich -

## Hartmeyer

Zweitens, Herr Landrat, ift es unter meiner Menschenwürde, auf Ihre versteckten Drohungen hin zu Kreuze zu kriechen. Und drittens, Herr Landrat, würde ich mir eher die Hand abhacken, ehe ich dem Mitgliede eines Herrschergeschlechts, das einst unsere Jdeale mit Füßen getreten, unsere Hossungen zum Gespötte gemacht hat — — Und wenn auch das nicht: ich bin ein Kind des Bolkes, ich bin ein Mann der Freiheit — mit einem Wort: ich kann nicht Fürstendiener sein, Herr Landrat!

### Landrat (wittenb)

So is gut! Das kann mir gefallen! Sind Sie sich auch klar geworden, was jetzt geschieht? Glauben Sie, ich werd' viel Federlesenst mit euch machen? Diese Stunde sollt ihr mir bezahlen, bevor ich in Pension geh' — ihr — ihr —

#### Frit

Sagen Sie, bitte, nichts weiter, Herr Landrat. Ich bin auch Zahnarzt und ich stelle mich Ihnen zur Berfügung.

## Hartmeyer

Was — was tust du? Sag das noch einmal! Sag das noch einmal!

#### Frit

Warum nicht, Bater?

## Hartmeyer

Ich verbiet' es dir. Haft du verftanden?

### Fris

Berzeih, ich bin mündig, Bater.

## Hartmeyer

Ich — verbiet' — es — dir — oder —

#### Laudrat

Wenn das tein bloges Gerede mar, dann kommen Sie.

## Frit

Ich muß erft meine Instrumente holen. Wenn Sie mich begleiten wollen, Herr Landrat?

#### Laubrat

Wir werden uns noch fprechen, meine Herren Sturmgesellen. Schön' Dank für heute. (Der Bandrat und Fris ab)

# Sechzehnte Szene

Die Borigen ohne ben Landrat und Frit

**Hartmeher** (bricht in ein gellendes Gelächter aus. Allgemeiner Aumult)

## Martufe

Romm boch zu bir, Mensch!

#### Reinhold

Er hat euch doch bloß helfen wollen, Bater.

#### Bartmeyer

Der? Ha! Wie der Hund da sagte von "Söhnen" und "nützlich sein", da spitzt' er schon die Ohren. So'ne Streberssele hab' ich zum Sohn! Solch einen —

#### Tomaidet (weinerlich)

Ich komm' um meine Kundschaft!

#### Boretins

Mich toftet es Amt und Benfion.

## Martufe

Wenn ihr jetzt den Kopf nicht oben behaltet, dann kann das noch viel mehr kosten.

#### Stenkel

Wie meinen Sie das?

## Martufe

Wir müffen hier und in unferen Wohnungen einer sofortigen Haussuchung gewärtig fein.

### Rufe:

Haussuchung! Ja, ja, Haussuchung!

## Martufe

Das Kompromittierendste, unser Archiv —

## Anfe (noch erfcredter):

Das Archiv! Um Gottes willen, das Archiv!

## Martufe

Das hat uns damals der alte Makrocky in einem leeren Bierfaß gerettet. Der junge verrät uns um ein Butterbrot.

## Boretins

hat uns icon verraten.

### Markuse

Benn wir also nicht schleunigft die Papiere in Sicherheit bringen —

#### Rufe (burcheinander):

Was machen wir? Wohin?

#### Stenkel

(fturgt nach bem Schrant und öffnet ihn. Er und Boretius beginnen topflos auszupaden)

# Siebzehnte Szene

Die Borigen. 3ba

## Ida

Aber meine Härren, was haben Sie denn? Herr Tomaschet!

## Tomaschek

Gehn Sie weg, Sie Frauenzimmer, gehn Sie weg.

## Siegfried (mit Aplomb)

Berzeihen Sie, meine Herren, wenn ich trot meiner Grünheit einen Gedanken habe. Ich kann nichts dafür. Ich leide manchmal daran.

## Martufe (unwillig)

Alfo rede doch schon.

## Siegfried

Hören Sie mal, Ida, Sie haben doch sicherlich eine Schlafkammer im Hause?

## Ada

Herr Studiosis Markuse, so 'ne Fragen lieb' ich nun einmal nicht.

### Stenkel

Antworten Sie: ja ober nein.

## Ida

Nu ja.

## Siegfried

Können Sie, ohne daß jemand, vor allem Herr Makrocky, es bemerkt, ein paar Arme voll Papier darin verbergen?

#### 3da (ftolz, verfcamt)

Da kann ich noch viel mehr verbärjen, wänn ich will.

#### Boretius.

Alfo wollen Sie für uns?

Ida

Järne!

### Stenkel

Dann tommen Sie rasch. Helft alle. (Man belabt fich mit Papieren)

## Sartmeyer (ber brutenb bagefeffen hat)

Halt! Mein Sohn ist Sturmgeselle. Ich verlange Gericht über meinen Sohn.

## Reinhold

Bater! (Es klingelt in ben Borberräumen)

#### Hartmeyer .

Ich verlange Gericht über meinen Sohn. (Es klingelt ftarter)

## Stengel

Ja, ja, später, später! Nu vorwärts, Jda.

3ba (ihr Patet hinlegenb)

3ch kann nich. Se hören doch. Es klingelt.

## Stenkel

Sie müffen!

#### Ada

Ich kann doch nicht. Sonst kommt der Herr Makrocky. Liebes Herr Reinholdchen, Sie wissen ja, wo's jeht.

## Reinhold

Was? JH?

#### Ada

Herr Oberlehrer, Herrgott, Se kennen ja auch den Beg.

#### Boretins

Erbarmen! (Bagt vor Schred fein Patet fallen)

### Stenkel

Borwarts! Bormarts! (Man fest fich in Bewegung nach lints)

## **Sartmeyer**

Ich verlange Gericht über meinen Sohn! (Alle außer hartmeger ab)

# Achtzehnte Szene

hartmeyer. Mafrody

## hartmeher (ihm finnlos entgegen)

Ich verlange Gericht über — (fingent) Ach fo, ja. Sie Lump. Guten Abend. (Ab)

#### Matrocky

(raumt ladend und topfiduttelnd bie Glafer gufammen)

(Der Borhang fällt)

# Dritter Aft

Szenerie bes erften Afts

Erste Szene

Reinhold. Frip

Reinhold

(ber bie seibene Mütze abgelegt hat, tommt leife ins Zimmer, horcht nach ber Tür rechts bin, burch bie man bas laute Sprechen hartmeyers bort, und öffnet bann leife bie Tür links)

Du, Frit!

Frigens Stimme

Was willst du?

Reinhold

Romm mal her!

Frit (auf ber Somelle erfcheinenb)

Nun?

Reinhold

Hör mal bloß den Alten! So hat er gestern schon immerzu geblubbert — immer vor sich hin. Hättst ihn nicht so in Rage versetzen sollen.

Fris

Du, das ift meine Sache. (Will ab)

#### Reinhold

Nu bleib doch, Mensch, und sag, was sang' ich an? Ich schwindel' mich durch von Tag zu Tag. Aber heute muß ich Couleur vorzeigen. Und dann — Kladderadatsch. Gib mir doch 'n Rat wenigstens!

## Frit

Ja — was — —? Tritt aus!

## Reinhold

Aus dem Korps? Du bift wohl bischen . . .? Ausgetreten ist halb rausgeschmissen. Da geht mir die ganze Karriere zum Deiwel.

## Frit

Ja, ich kann dir nicht helfen, mein Junge. Du weißt, der Alte fpricht nicht mehr, mit mir. Was er gegen mich vor hat — na, in einer Stunde wird ja die Blase platen.

# Zweite Szene

Die Borigen. Sartmeper (mit fomarg-rot-golbenen Draperien in ber Sanb)

## Frit

Guten Morgen, Bater.

#### Hartmeyer

Guten Morgen. Bünscheft du etwas?

#### Fris

Ja, was soll ich wünschen, Bater? Die Unterredung, um die ich dich bat, hast du mir verweigert.

## Sartmeyer .

Bor den Sturmgesellen haft du mich beleidigt. Bor ben Sturmgesellen werden wir uns Rede ftehn.

## Frit

Dann tann ich ja wohl gehn.

## Hartmeyer

Ich halte bich nicht. (Fris ab)

# Dritte Szene

Sartmeyer. Reinhold

## Hartmeyer (gartlich)

Mein Jungchen, mein Jungchen! (Atopft ihm bie Baden und umarmt ihn) Du wirst kein Streber werden, kein königlich preußischer Buckelraufrutscher.

## Reinhold

Aber das ift der Fritz doch auch nicht, Bater.

## Hartmeyer

Bom Fritz — das laß man. Das is 'ne Sache für sich . . . Denn das Gift, siehst du, das frißt um sich, das füllt schon die ganze Welt. Bei euch auf den Universitäten da sind's die Korps. Die verstehn den Wiz. Frech nach unten, ölig nach oben. Wenn ich so 'nen üppigen Bengel schon seh' — raus — huit! (Gebärde des Gubstoßes) Und dann Riegel vor und zwei Räucherkerzen angesteckt . . . Na, was geht uns das an, mein Jungchen? . . . . Über dir weht mein altes, heiliges Schwarz-rot-gold! (Geb die

Draperie hoch) Das heiligt dem Mann sein Leben. Das wirst du auch noch mal ersahren . . . Aber sag mal, ist das Band denn noch immer nicht da?

## Reinhold (febr verlegen)

Nein, nein, ich sagt' dir ja. Ich muß es auf der Reise verloren haben. Aus der Westentasche — ja.

## Hartmeyer

Aber du wollteft doch nach Königsberg ichreiben?

## Reinhold

Hab' ich auch. Aber es is noch nicht da.

## **Sartmeyer**

Ohne Band darfst du heute nicht erscheinen in unserer Bersammlung. Heute heißt es Farbe bekennen — für jeden. Du kannst — ja — du kannst eins von meinen alten umnehmen.

### Reinhold

(auf die verblichenen Banber weisenb, welche die Bilber umgeben) Die sind ja gar nicht mehr zu erkennen.

## Hartmeyer

Eins hängt über meinem Bett. Das hab' ich mal nachgekauft. Das hol dir man.

Reinhold

Aber —

Hartmeyer

Nanu geh, geh!

Reinhold

Jawohl, ja. (Ab)

# Vierte Szene

Hartmeyer. (Dann) Frau Hartmeyer

## Bartmeyer

(ballt bie Fauft nach ber Tur rechts bin, bann mit oratorifchem Anfat)

Ja also, meine lieben Freunde und Sturmgesellen! Dieser Mensch hier, dieser . . . (in ausbrechender But) Raffen, grapschen, mit den Ellenbogen vorwärts — dem alten Bater die Gurgel zu — — (Zu Frau Hartmeyer, die eintritt) Bas willst du?

## Frau Sartmeyer (angfilig)

Ach — ich — es ift alles so — — —

## Hartmeyer

Was alles? Was?

Fran Hartmeyer
(burch seinen Ton eingeschüchtert)
Bloß — wegen der Butterbrötchen.

## Hartmeyer

Ach so — richtig — die Butterbrötchen. Wie gesagt, es muß alles höchst pit sein. Räucherlachs und seine Gänse-leberwurst. (Steigt auf einen Stuhl) Reich mir mal die Fahne zu. (Sie tut es) Und Raviar. Das ist das Nobelste. Bor allem Kaviar.

## Frau Bartmener

Den gibt's jetzt nicht im heißen Sommer, fagt der Kaufmann.

## Hartmeyer

Gut, gut. Blamieren wir uns also. Gut. (Sammert)
Sitzt das so?

## Frau Hartmeyer

Bifchen nach rechts.

## Sartmener

©0?

Frau Hartmeyer

Ja.

Sartmeyer (herunterspringenb)

Das wird auf uns herniederschauen. Das wird uns die schweren Entschlüffe erleichtern.

## Frau Sartmeyer

Wieviel Herren werben fein, Albertchen?

#### Bartmeyer

Ja, wenn der Alte vom Berge noch käme. Dann würde der heilige Zorn noch einmal zum Himmel flammen.

## Fran Sartmeyer

Was ift denn heute, Albertchen?

#### **Sartmeyer**

Heute? Ach, das verstehst du nicht, das entzieht sich beiner —

## Frau Hartmeyer

D Gott, wenn nu gerade die Haussuchung tommt!

#### Sartmeher (ftugenb)

Bas weißt du von Haussuchung?

## Frau Hartmeyer

Du haft boch gefagt, es wird Haussuchung kommen.

# Hartmeyer

Ach ja, richtig. Er läßt uns zappeln, ber Herr Landrat.

# Fran Sartmeyer

Und dann ist es in unserem Hause. Und dann bist du der Rädelsführer. Und dann schmeißen sie dich ins Gefängnis.

# Sartmeyer

Barum nicht? Man hat nur ein Leben. Mehr kann man nicht opfern.

# Fran Hartmeyer

Jejus! Albertchen!

#### Hartmeyer

Was schreift du? Was packt du mich an? Man ringt, man ringt — man sucht nach Größe . . . Und fühlt man einen Hauch von altem Heldentum in sich erwachen, da kommt so eine brave Chefrau mit Butterbrötchen und was weiß ich? . . . und schreit.

# Frau Hartmeyer

Aber denk doch -

## **Partmeyer**

An was? An wen? Bie sagt ber alte Grenadier: Bas schert mich Beib? Bas schert mich Kind?... Besonders das Kind da — hahahaha.

# Frau Bartmeyer

Bas haft du bloß wieder mit dem Fritz? Js so ordentlich, der Junge. Der gibt mehr in die Birtschaftskasse wie du.

# Hartmeyer

Kunftftid! Berdient ja auch mehr! Alle wünschen fie die sogenannte schmerzlose Zahnbehandlung. Ach, diese verweichlichte Zeit. Wir graut vor dieser entarteten Zeit. Dieser entarteten — (Das Dienstmäden ift in der Aur erschienen und hat Frau hartmeyer einen Brief übergeben) Was ift da?

# Fran Sartmeyer

Der Hausknecht aus dem Reichsadler hat einen Brief gebracht, einen dringenden, fagt er.

# Sartmeyer (fieht die Auffdrift, ftugend)

Das ist ja! Wenn das! (Erbricht ben Brief und liest in großer Erregung) Meinen Hut. Rasch meinen Hut!

# Fran Hartmeyer

Ja, ja, Albertchen. Gleich. — (Die Tür öffnenb) Ach Herr Doktor, Sie! Ich bin ganz — Bitt' schön, Herr Studiosus. (Ab)

# Fünfte Szene

Hartmeyer. Dr. Markufe. Siegfried. (Später) Frau Hartmeyer

Hartmeyer (ihnen entgegen)

Also mit einem Wort: Er ift ba.

#### Martufe

Ber?

## Hartmeyer

Wer? Fragt er: wer? Mein Notschrei hat gefruchtet. Das Bunder ift geschehen. Kennst du die Klaue noch? — Da!

## Martufe (bewegt)

Seit sechs Jahren zum ersten Male. Das wird ja wohl heute so eine Art Generalreinemachen werden.

## **Hartmeyer**

(mit ber Fauft nach ber Tur rechts bin)

Ob es das werden wird! Hut, Donnerwetter! Wo is Hut?

Fran Hartmeber (mit hut und Stock) Hier, Albertchen, ichrei bloß nicht.

# Hartmeyer

Er verlangt nämlich, daß ich ihn aus dem Hotel abholen komme, damit er auf dem laufenden ist, wenn er hier eintritt.

#### Martufe

Das heißt: nimm bich in acht vor ihm.

# Sartmeyer

Bas willft du damit fagen?

# Martuse

Birft icon feben.

#### **Sartmeyer**

Na jedenfalls vergib, wenn ich dich mit deinem Siegfried allein laff'. Guten Tag übrigens, lieber Siegfried. (Bu Wartufe) Und entschuldige mich bei den andern. Abieu, lieber Siegfried. (Wit Fran Partmeyer ab)

# Sechste Szene

Dr. Martufe. Siegfrieb

## Siegfried

Dein guter Herr Hartmeyer hat ja complètement die Besinnung verloren, Bater.

#### Martufe

Hm.

#### Sieafried

Diefe braven Leute nehmen alles fo fchwer.

## Martufe

Şm.

#### Siegfried

Bas ift bas eigentlich für ein Mann, Bater?

# Martuse

Wer?

#### Sieafried

Run, euer Oberbonze, den ihr den Alten vom Berge nennt.

#### Martufe

Ich werd' dir mal was sagen, mein Sohn: Ich bemerke seit einiger Zeit, daß du meine christlichen Freunde —
und nicht bloß diese — . . . ganz allgemein: Du hast dir
eine Art von Urteilen angewöhnt, die an kritischer Erhabenheit nicht leicht übertroffen werden kann. Ich rate
dir, sparsam zu sein und noch etwas sür die Jahre übrig
zu lassen, wo du hinter den Ohren trocken bist.

# Siegfried

Ja, Bater, Kapital, was man hat, muß man bewirtsschaften. Du hättst mich eben mit 'n bißchen weniger Intelligenz ausstatten müssen. Ober verlangst du etwa von mir, daß ich dem, was hier um uns geschieht, den Tribut edler Gläubigkeit entgegenbringe?

#### Martufe

Wenn du fo denkft, warum bift du mitgekommen?

## Siegfried

Ja, irgendwo muß man doch fein, Bater.

#### Martuje

Mir scheint, wo man hingehört, muß man sein.

# Siegfried

Rannst du mir vielleicht fagen: Wo gehör' ich denn hin?

# Martufe

Den Sinn dieser Frage verfteh' ich nicht, mein Sohn.

#### Siegfrieb

Beißt du, mas ein Jude ift, Bater?

#### Martuse

Nu — ich glaube, das weiß ich ein Menschenalter länger als du.

#### Siegfried

Gerade darum eben weißt du es nicht. Du lebst sozusagen noch im Stande der Unschuld.

#### Martufe

hm! Wenn bei und - mas übrigens felten vor-

fommt — der Sohn seinen Bater nicht respektiert, so respektiert doch noch immer der Bater sich in seinem Sohn. Wären wir Gojim, so würd' ich jetzt sagen: Nimm dich in acht, oder du kriegst eins zwischen die Ohren.

# Siegfried

Ach Gott, lieber Bater, mir find schon so viel Ohrsfeigen angeboten worden von Leuten, die kein Recht dazu hatten, daß mir diese freundliche Berheißung deinerseits beinahe schon ein Bergnügen bereitet.

## Martufe

In dir ift etwas trant. Sprich dich aus.

## Siegfried

Was foll in mir trank fein? Ich mache meinen Weg, drauf kannst du dich verlaffen! Und weiter ist ja nichts nötig.

## Martufe

Meinft du?... Mit wem gehft du um?

# Siegfried

Erspare dir, lieber Bater, jedes Jnquisitorium. Glaubst du, ich stat nicht auch mal voll von den sogenannten sozialen Instituten? Ich hab' mir auch mal die Beine danach ausgerissen, mit jenen dort Freund und cochon zu sein. Aber glaubst du, sie wollten mich? Nicht mal als cochon... Als du mich vor drei Semestern ins Reich schicktest, Burschenschafter zu werden — das ist bei euch alten Achtundsvierzigern mal der Traum der Träume — da hab' ich ansgeklopst an dieser Kneipe und an jener Kneipe — ganz bescheiden und krummbucklig wie 'n kleiner Kleiderjude...

Raum haben fie meine Rof' gefehn, taum haben fie gehört: Siegfried Markufe — Bas? Siegfried Markufe? . . . Bedaure — unsere Füchse sind vollzählig . . . Ich hab' mich fo gefchamt, Bater, daß ich beshalb die gangen erften zwei Semester nicht nach Sauf' gekommen bin . . . Dann machte ber Bartmener fein Examen, und ich ging nach Rönigsberg, benn ich bachte, ber wird mich irgendwo mit fich reinschleppen. Aber ber erfte, ber mir die falte Achsel zeigte, war mein Bufenfreund Hartmener. Go tam ich schon von neuem eingeschüchtert auf ihre Aneipe . . . Bengels, fag' ich bir, Bater, plump und viertantig wie bie Ruchtbullen. Daß ich da nichts zu suchen hatt', fab ich gleich, aber wo hat unfereins was zu fuchen? . . . Raum hab' ich meinen Namen genannt, da fängt mein Bisavis an, jubifche Bige zu ergablen. Ich bent, ich muß ben Unbefangenen spielen und erzähl' auch welche . . . Da hättft du das Gewieher hören follen . . . 3ch fühl's wohl, daß fie mich aushöhnen, aber ich beiß' die Rähne zusammen und fag' mir: "Du wirft fie zwingen. Durch die Abermacht beines Geiftes wirft du fie niederzwingen . . . " Ich hab' bisweilen fo meine guten Tage. Ich hatte meinen guten Tag. Ich fprach von allem möglichen, von altem Ibealismus und modernen Knopfgamaschen - von Deutschlands unveräußerlichen Boltsrechten und der eleganteften Budelbreffur, von der Entbehrlichkeit der Begelichen Gottesidee und der Unentbehrlichkeit eines guten Rollmopfes. gitierte Plato, Schopenhauer und Bippchen. Alles glotte mich an, und als ich glaubte, fie gang in der Tafche zu haben, da kommt mein Freund Hartmeyer und fagt mir leife ins Ohr: Er hatte Auftrag, mir iconend mitzuteilen, hier mare tein Gelb für mein toloffales Mundmert, und ich möchte mir das nächste Mal das Lotal lieber von außen besehn. Da hab' ich drauken mit erhobener Rauft gefcmoren: Ihr wollt uns zu Feinden haben. Ihr follt uns zu Feinden haben. Wollen febn, wer Sieger bleibt.

#### Martuse

Und nun glaubst du, du hättest ein Recht, dich zu verhittern?

# Siegfried

Wie gesagt, Bater, wir verfteben uns nicht. Du ftehft noch mit einem Bug im alten Ghetto und glaubst bich gu wunder welcher Dankbarkeit verpflichtet, weil man dich rausließ. Ich wittere bereits die Luft eines neuen, in bas sie uns sperren wollen, weil sie uns fürchten, weil wir im freien Spiel ber Rrafte ihnen zu groß wurden. Das wird feine Retten haben quer über die Strafe und feinen Bachtfoldaten, der zum Nachhaufekommen blaft, das wird nichts weiter fein als hie und ba ein tühles Lächeln, ein fehr höflicher Absagebrief und ein unerwiderter Befuch und wird doch tausendmal schmerzlicher auf die Gemüter bruden, ale bie ftintende Gaffe von bazumal. In biefer Welt werd' ich zu leben haben, Bater. Ich muß geiftiges Rapital zusammenscharren dafür . . . Um ihren demokratischen Marasmus mitzumachen, wie du es lächelnd tuft, Bater, bazu hab' ich teine Beit.

## Martuje

Mein lieber Sohn, als Gott der Herr das Eisen schuf, so steht im Talmud geschrieben, da erzitterten alle Bäume, aber das Eisen sprach zu ihnen: Hütet euch nur, mir Holz zum Stiele zu geben, dann wird euch kein Schaden von mir geschehen. Zwei Fehler hast du begangen: durch zu große Demut und zu großen Dünkel. Aber gut: ich will mal den Fall seizen, du hättest recht und die Welt will mal wieder nichts von uns wissen, der Deutsche will

nicht, daß wir mit ihm Deutsche, der Russe, daß wir mit ihm Russen, der Franzose, daß wir mit ihm Franzosen sind. Dann werden wir eben daß sein, waß sie nicht sein wollen und werden so der Menscheit daß kostbarste Kleinod ausbewahren, daß sie besitzt und daß sie achtloß weggeworsen hat: den Menschen. Aber hiefür müssen wir unß auch würdig halten. Und nu iß am besten, du gehst nach Hause, mein Sohn (reicht ihm die Hand)

# Siegfried

Bas du fagtest, Bater, war ja alles sehr schön. Nu brauchten wir bloß noch dran zu glauben.

# Siebente Szene

Die Borigen. Stengel. Dr. Boretius

Stenkel

Morgen.

#### Martufe

Guten Morgen. (Begrüßen fic. Siegfried berweilen ab)

Stengel (fic umwenbenb)

Ihr Sohn war doch eben ba.

# Markuse

Mein Sohn läßt sich entschuldigen. Sie sehen ja so merkwürdig aus, Boretius. Was ift geschehen?

#### Boretius

Richts ift geschehen. Aber ich bin Beamter. Ich unterftebe ben Disziplinargesetzen. Halten Sie es für menschenwürdig, daß man seinem Direktor an den Augen hängen muß, ob der Brief noch nicht da ist vom Provinzialsschulkollegium, der einen brotlos macht? Ich habe Weib und Kinder. Und ich habe den echten deutschen Familiensinn. Ich bitte nicht zu lachen. Jawohl.

# Stenkel .

Hähä! Nun kommt's an Sie. Ich bin diszipliniert. Mir kann keiner. Und wenn fie mich felbst einsperren, der Himmel läßt sich nicht einsperren, der hagelt weiter. Hähä. Und meine Tochter führt die Bücher. Hähä.

## Martufe

Nu, nu. So schlimm wird's nicht kommen. Auch für Sie nicht, Boretius. Schließlich zu verlieren hat jeder von uns, mit Ausnahme vielleicht von Tomaschek.

# Stenkel

Größeres Glud tann bem gar nicht paffieren.

#### Boretius

Man muß schon Tabak und Heringe verkaufen heutzutage, um noch ein freier beutscher Mann zu sein.

## Martufe

Aber bedenkt boch: Solange man unsere Papiere nicht abgefaßt hat, kann man uns gar nichts anhaben. Und bie sind boch in Sicherheit?

#### Boretius

Absolut. Absolut.

## Martufe

Wiffen Sie näheres darüber?

#### Boretius (gogernb)

Ja, ich trinke zu diesem Zwecke bisweilen ein Schnäpschen im Reichsabler, und dann flüstert mir die — Jba zu, daß noch alles in Ordnung ift.

## Martufe

Wo hat sie die Papiere?

#### Boretins

Die hat fie - unter ihrem Bett.

#### Stenkel

Sie haben wohl nachgesehn?

#### Boretins

3ch — e? Ja. — Ich hielt mich dazu für verpflichtet.

#### Stenkel

Der Mann mit dem deutschen Familienfinn hielt sich bazu für verpflichtet.

## Martufe (lächelnb)

Jedensalls wird in der heutigen Sitzung sich manches klären und entscheiden. Heute, wo der Alte vom Berge wieder unter uns ift.

## Stenkel

Was? Was?

# Boretius (gleichzeitig)

Und bas fagen Sie uns jest erft?

#### Martufe

Hartmeyer ift ihm entgegengegangen. Sie können jeden Augenblick basein.
(Es Klingelt)

#### Stenkel

Das ist er.

#### Martuje

Bahricheinlich. (Gie nehmen eine erwartungsvolle Saltung an)

# Achte Szene

Die Borigen. Tomaschet (mit hochgezogenem Rocktragen, eine blaue Brille auf der Nase, kommt vorsichtig herein und finkt verstört in einen Stuhl)

#### Stenkel

Sie, was is los? Was is los?

# Tomaichet (bie Brille abnehmenb)

Glauben Sie etwa, diese geheimen Zusammenkunfte machen mir ein Bergnügen? Ich bin ein friedlicher Bürger. Ich habe meinen Kredit. Diese ewigen Gesahren. Das hab' ich nicht nötig.

#### Stenkel

Der freie deutsche Mann forcht fich.

## Martufe

Aber Tomaschet, damals sind Sie doch gerade infolge Ihrer Berurteilung zu Wohlstand gekommen. Das könnte sich doch höchstens wiederholen.

#### Tomaschet

Laffen Sie mich in Ruh'.

#### Stenkel

Der freie deutsche Mann hat Jeld jenug.

## Martuse

Das muffen Sie nachher alles während der Sitzung fagen.

Tomaschef

Wer' mich ekeln!

Martufe

Denn das wird den Alten vom Berge fehr intereffieren.

Tomafchet (entfest)

Wa? Wieso? Ist der hier? (Es klingelt)

#### Boretins.

Das wird er wohl sein.

# Tomaichet (angftlich)

Das heißt, ich hab' das nicht so — nich wahr — das bleibt —?

# Neunte Szene

Die Borigen. Freiherr von Lauden-Reuhof. Hartmeyer

#### Laucken

(mächtige Gestalt — mit hilfe zweier Arudstöde sich mubsam fortbewegend — Filgichube an den Füßen. — Rundgeschorener, in die Breite gehender weißer Bollbart, turze farre Mähne. Raubvogelblick unter buschigen Brauen. Jagbioppe. Wonotel)

Na Morjen, Morjen, Morjen (reicht ihnen die Sände, ohne die Städe loszulaffen), da hoppelt ja noch alles auf zwei Beinen! Bei mir immer nobel viere lang — mit 'm Kognak nachgeschoben. — Morjen!

#### **Sartmeyer**

Billst du nicht Platz nehmen? Subermann, Der Sturmgeselle Sofrates

#### Landen

Ja, ja. Ich will ichon Plat nehmen, aber ob ich tann, fiehste, bas ift die — banke ichon, banke ichon! (Lätt fich mit hartmeyers hilfe schwerfällig nieber, bas Wonotel vors Auge haltenb) Anichbeine, Anichbeine! Hähä! Auch nich viel mehr los!

#### Boretius

Bitte fehr! Was mich betrifft, da kann ich sagen, ich habe meine volle —

#### Landen

Bolle, ja ja, volle. Natürlich! Springst noch über jeden Stuhl — Natürlich! Aber ob du über jeden Strohhalm rüberkommst, Kerlchen? Siehste!

## Martufe (für fic)

Sehr wahr!

#### Landen

Na, und Eure Söhne? — Ja, Söhne! Mein Altester liegt bei Gravelotte — das wißt ihr ja. Mein Zweiter hielt es für nötig, sich im Duell abschießen zu lassen — wißt ihr auch. Mein Dritter — na, der wird nu erben. Also von eurem Experiment hab' ich ersahren. Wo sind die Jungens?

## Hartmeyer

Die meinen werb' ich bir fofort - (Geht nach hinten und fpricht burch bie geöffnete Tur)

#### Lancen

Und beiner, mein alter Rabbi?

## Martuse

Den hab' ich soeben fortgeschickt, da ich mich überzeugte, daß er nicht zu uns gehört. (Erstaunen)

#### Lancen

Ja, fie werden bunne, die zu uns gehoren.

# Zehnte Szene

Die Borigen. Reinhold. (Später) Frit

# Hartmeyer

(ben eintretenben Reinholb nach vorne giebenb)

Aber ber gehört zu uns! In dem ift nicht eine Fiber, nicht ein Bulsichlag — ja. Was, Reinhold? Sähä!

#### Laucken

Guten Tag, mein Sohn. (Reicht ihm bie Banb)

## Hartmeyer

Sol beinen Bruber.

Reinhold (bie Aur rechts halb öffnenb) Frig, du follst kommen.

#### Frit (noch braußen)

Sofort. (Auf ber Schwelle erfceinenb) Guten Tag.

## Lauden (ibn fcarf anfebenb)

Ich kann nicht aufstehen, mein Freund. Kommen Sie zu mir. (Reicht ihm die Sand und beobachtet ihn wieder) Hm. So!
— Also, meine lieben — e — Freunde, tropdem ich seite einer Reihe von Jahren nich aus meinem Dachsbau raus-

## Stengel

Bitte fehr, bitte fehr!

## **Hartmeyer**

(ber fic an ber Tür zu fcaffen gemacht hat, mit Flafchen und Gläfern, während das Dienstmädchen zwei Teebretter mit Butterbröten auf den Tisch fest)

Berzeihung, meine lieben Freunde. Benn euch ein befcheibener Imbif gefällig mare, oder ein Glas Portwein.

#### Lauden-

Portwein, bitte. Biel Portwein.

Sartmeyer (gu ben anbern, anbietenb)

Also bedient euch, liebe Freunde. Unsere Ida ist zwar nicht hier . . .

## Tomafchet

Ja, die Joa! (Sich nehmend, leife) Ist der Lachs von mir?

## Sartmeyer (niat)

#### Tomaschet

Dann is er gut. (361)

#### Lauden (ber fich zweimal eingefchentt hat)

Ja, Tagesordnung. Erstens: Besprechung der durch die Dazwischenkunft unseres alten Freundes und Halunken geschaffenen Sachlage. Zweitens: Anklage des Sturmgessellen Sokrates — hm — gegen (zeigt mit bem Monokel auf Fris)

# Hartmeyer

Bitte bas Wort zur Geschäftsordnung.

#### Lauden (nict)

## Hartmeyer

Es scheint mir von höchster Bichtigkeit, daß die wichtigere Sache, nämlich die Anklage gegen meinen hier anwesenden Sohn Fritz an erster Stelle verhandelt wird.

#### Landen.

Unterstützt jemand den Borschlag? . . . Niemand . . . . Abgelehnt. Hiergegen sehe ich kein Hindernis, diese beiden Angelegenheiten, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen, wie ein Burstende mit dem anderen, zusammen abzumachen. Widerspruch? Nein. Erledigt . . . Jur Sache! . . . Unser sogenannter Freund Sokrates hat mir da nacheinander zwei Brandbriese geschickt. Nach dem ersten sollten seine zwei Söhne und der Sohn von — Sag mal, mein guter Rabbi, du hießt doch da immer nach einem andern großen Philosophen — und da war auch noch ein britter —

#### Boretins

Mein großes Borbild. Giordano Bruno — jawohl.

#### Landen .

Alfo, meine edeln Gönner, diefe Nomenklatur ift ders maßen albern —

Stengel

Oho!

Sartmeyer .

Bas fagft bu ba?

#### Laucken

Ist so ein hammliges-dammliges Gesellschaftsspiel —

# Hartmeyer

Diese Nomenklatur ift ein heiliges Bermächtnis unferer Jugendzeit, ift ein flammendes Zeugnis für den Jbealismus, der uns beseelt hat und noch beseelt. — Wenn du das nicht fühlft —

#### Landen

Stop, stop, stop, mein Kerlchen! Hast ja gar nich das Wort. Ich wer' euch was erzählen. Weine Mutter selig hatte die Warotte, den Lutschbeutel, an dem ich mal gesogen hab' und die Windeln, in die ich mal — (hustet) in 'nem Glaskasten auszubewahren. Das steht nu 'rum. Auch als so ein heiliges Bermächtnis aus der Jugendzeit. Aber tropdem bin ich nicht in meinen Windeln vor euch erschienen und statt dem Lutschbeutel könntste mir mal e Zigarre anbieten.

# Hartmeyer

O, da bitt' ich taufendmal — Reinhold, du weißt, nicht die für die Patienten — die besseren.

#### Reinhold

Jamohl, Papa. (Sucht Zigarren und reicht fie herum)

#### Laucken

Kurz und gut. Weil uns damals unfere sogenannten Ibeale ins Maul gehangen haben, wie dem Heemske die Himbeeren, darum sollen uns unsere Berstiegenheiten verziehen sein. Im übrigen aber: Schluß damit. Erhebt sich Widerspruch? Nein. Die Bundesnamen sind abgeschafft. (Gießt sich und trinkt)

## Tomaichet

Sehr richtig.

Reinhold (mit ber Zigarrentifte. Beife zu Fris) Der geht ins Zeug.

## Frit (leife gurud)

Der hat in einer halben Stunde die ganzen Sturmgesellen abgeschafft. Da paß mal auf.

Has heißt, ich möchte doch — —

#### Lauden

Als ich fragte: Erhebt sich Widerspruch, da hast du den Mund gehalten. Nu is zu spät. Wir treten in die Tagesordnung. Wer wünscht das Wort? Na vorwärts munter. Jumer rin ins Abenteuer.

#### Boretius (mit Aplomb)

Ich bitt' ums Wort.

## Laucen

Bittee.

#### Boretius

Freunde und Sturmgesellen! Ich bin berjenige unter ench, dem die Gesahr droht, durch eine künftige Untersuchung sein Brot, seine bürgerliche Existenz, sein alles zu verlieren. Es könnte nahe liegen, daß ihr durch die Rücksicht auf mich, durch ein an sich menschlich schönes Mitseid euch in euren Maßnahmen beirren ließet. Ich aber rufe euch zu: Kümmert euch nicht um mein Schicksal. Beschließet so, als ob ich längst nicht mehr vorhanden

wäre! (Bravo) Mit Freuden will ich felbst mein Leben für euch zum Opfer bringen. (Bravo) (Bescheiben) Das war es, meine Freunde, was ich euch sagen wollte. (Lebhastes Bravo. Man umringt ihn)

# Hartmeyer

Ja, du bist ein Held, du bist ein echter Sturmgeselle! Stärke dich! Ig etwas, trink etwas!

#### Boretius

Jch danke. (Rimmt fic)

#### Lancen

Horrgott, Kinder, nu laßt doch den Helden futtern! Wer wünscht weiter das Wort?

Stenkel

**Зф.** 

Laucen

Stengel!

#### Stenkel

Jawohl. Das heißt, ich bin in der glücklichen Lage, zu sagen: Ich habe mein Brot, meine Existenz, mein alles bereits zum Opfer gebracht. Jawohl! (Bravo) Ich habe gelitten für die Ziele des Sturmgesellentums. Jawohl. Damals vor fünfundzwanzig Jahren, als man mir den Pultschlüssel absorderte —

#### Lancen

Du hör mal, Kerlchen! Erzählst du das immer noch? Das wissen wir ja schon alles.

#### Stenkel

Dann brauch' ich ja überhaupt nicht mehr zu reden.

#### Landen

Re. Benn bu uns nufcht Neues zu fagen haft.

#### Stenkel

Neues? Neues? Was für Neues? Bin ich ein Dorfbarbier, daß ich zu Neuigkeiten verpflichtet bin? Und wem das hier nicht paßt, was ich sage, — gut — dann verzichte ich. (8edhafter Einspruch)

#### Landen

Ruhe! Stentzel hat verzichtet. Wer wünscht weiter bas Wort?

## Hartmeyer

Jch bitt' ums Wort!

#### Laucken

Bittee.

# Hartmeyer

Meine teuern Freunde und Sturmgefellen! Die lange entbehrte Anwesenheit unseres lieben und hochverehrten Borsitzenden, dieses ehernen Kämpsers für Freiheit und Recht, dieses —

#### Landen

Pict! Pict! Pict! Pict!

#### Hartmeyer

Nun gut! Bird nicht verfehlen, eine tiefgehende Birtung auf uns auszuüben. Manch schönes Bort — be-flügelten Geiftes — wird heute gesprochen werden.

#### Tomaichet (für fic)

Ei weh!

# Hartmeyer

Aber auch unsere Charaktere, gestählt durch das Unglück, geläutert durch Entsagung, werden umso heller leuchten in hehrem Mannesmut, leuchten den dornigen Pfad voran, welcher —

#### Lauden

Bitte zur Sache.

## Sartmeyer (verbiufft)

Ba — wie meintest bu?

#### Laucken

Ich habe bich bloß zur Sache gerufen.

# Hartmeyer

Ach so — du hast mich zur — Jawohl. Gut. Also wie gesagt — da — da — Ja, wenn man mich hier immer unterbricht —

#### Landen

Du sprachst von beinem Charatter, der in hehrem Mannesmut — nicht wahr? — irgend einem dornigen Pfade — was weiß ich? — voranleuchten wird. Ja.

#### Tomaschet

Hihihihi!

#### Hartmeyer

Ich möchte wissen, was hier zu lachen ist? Wenn Herr Tomaschet hier immer etwas zu lachen sindet, dann wird mir meine traurige Aufgabe —

#### Laucken

Erzähl' und mal zur Abwechslung was von beiner traurigen Aufgabe.

# **Hartme**yer

Jawohl, jawohl. — Ober haltet ihr es für besonders lustig, daß ich hier mit zuckendem Baterherzen gegen — — ja, ich tu's, jawohl . . . Davon, daß er sich gegen seine und meine Berussehre aus gröblichste vergangen hat, indem er sich mit einem Hunde gemein machte, davon will ich gar nicht erst reden.

# Tomaschet

Geht uns auch gar nuscht an.

# Hartmeyer

Bas uns aber als alte und wackere Sturmgesellen mit tiefem Schmerz und gerechter Emporung erfüllen muß, ift, daß er fich dazu hergab, unferem alten Todfeind diefen Liebesdienft, diesen Judasdienft zu leiften - Judasdienst ... Jawohl ... Ich weiß, was ich rede. Er sah, wie fein alter Bater in Abscheu und Etel vor jenem Menfchen zurückwich, und tropbem warf er fich ihm an den Hals. Aber, meine Herren, das ift noch nicht bas fchlimmfte. Jener Sund, um den es fich handelt, ift tein gewöhnlicher Hund. O nein. Wäre er ein armes, räudiges, verprügeltes Luder gewesen, bei deffen Berührung man bochftens Biffe oder Flohe erntet, bann hatt' ich nicht "Hum" gesagt . . . Aber, meine Herren und Freunde, diefer hund war ein außermählter hund, ein hund, der Gnaden und Ungnaden zu vergeben hat, ein Sund, dem die niedrige Menfcheit nur mit Schauern ber Chrerbietung naben darf, diefer Sund war — ein Kürftenhund. Mit Recht fagte unfer teurer Bohltater, der Berr Landrat zu mir: "So ein pringlicher Jagohund ift eine einflugreiche Perfönlichkeit, der kann Ihren Söhnen mal fehr nütlich fein." Das, meine Freunde, hat er fich gemerkt, und wenn er schon heute als eine Art Held des Tages dasteht, dann ist das bloß der Ansang. So ein Hund abelt. Bald wird es die höchste Wonne auf Erden sein, sich von einem so auserwählten jungen Manne einen Backahn ziehn zu lassen. Das weiß er. Darauf ist er losgesteuert — mein kluger Sohn. Jawohl. Meine Freunde, wir armen, alten Arauter haben von unserer verlorenen Jugend, von unseren zu Grunde gegangenen Idealen nichts weiter übrig als unsere zwei reinen Hände. Ich aber erblicke in der Handlungsweise meines Sohnes das Zeugnis einer so liebedienerischen, so knechtischen und — ich will das Wort aussprechen — so hündischen Gesinnung —

## Frit

Aber Bater, bedenkt doch! Das kann ja nie mehr gut werden.

# **Hartmeyer**

— daß ich mich frage: Kann ein folcher Mensch noch länger Mitglied unseres Sturmgesellenbundes sein, welcher Mannesstolz vor Königsthronen auf seine Fahne geschrieben hat? Ich beantworte diese Frage mit "Nein" und beantrage die sospress Frig. (Sowelgen)

#### Martuse

Lieber Alter, nimm zurück! Mach keine Dummheiten!

Stențel, Boretius (durcheinander) Laß doch mit dir reden. Is ja nicht so schlimm.

#### Laucken

Ruhe! Die Sache ift ernft geworden. Frit Hartmeyer, ich erteile Ihnen das Wort.

#### Fris (fowerfällig, ftammelnb)

Ja, meine Herren, was soll ich daraus sagen? Die Anschuldigungen meines Baters — die sind so ungeheuerslich, daß ich wirklich nicht weiß ... was ich ... Gott, die Motive, aus denen ich es tat, sind so simpel ... Sie werden mich auslachen! ... Ich kann kein Biehzeug leiden sehn. Noch weniger als Wenschen.

## Hartmeher (lacht grell auf)

# Frit

Und als ich hörte, daß ein so edles Tier sich hilflos in Schmerzen winden muß, da war mein Entschluß gesaßt. Mit meiner — politischen — Überzeugung hat das nicht das mindeste zu tun. Die ist übrigens noch ein ganz Stück radikaler als die Ihre. Aber Hund bleibt Hund, denk' ich, selbst wenn er einem Prinzen gehört.

# Hartmeyer

Und Streber bleibt Streber, felbft wenn er fich auf ben Sozialiften hinausspielt.

# Frit

Mein Bater hat das Wort in den Mund genommen. Darum will ich nicht länger hinter dem Berge halten. Wohin ich eigentlich gehöre, ob ich mich zu denen rechnen darf, die jetzt den Kampf für die Armen und Elenden in die Hand genommen haben, das weiß ich selber noch nicht. Eines aber weiß ich: Zu Ihnen, meine Herren, gehöre ich nicht.

#### Laucken

Bas wollen Sie denn bei uns?

schon heute als eine Art Held des Tages dasteht, dann ist das bloß der Ansang. So ein Hund abelt. Bald wird es die höchste Wonne auf Erden sein, sich von einem so auserwählten jungen Manne einen Baczahn ziehn zu lassen. Das weiß er. Daraus ist er losgesteuert — mein kluger Sohn. Jawohl. Meine Freunde, wir armen, alten Arauter haben von unserer verlorenen Jugend, von unseren zu Grunde gegangenen Idealen nichts weiter übrig als unsere zwei reinen Hände. Ich aber erblicke in der Handlungsweise meines Sohnes das Zeugnis einer so liebebienerischen, so knechtischen und — ich will das Wort aussprechen — so hündischen Gesinnung —

# Frit

Aber Bater, bedenk doch! Das kann ja nie mehr gut werden.

# Hartmeyer

— daß ich mich frage: Kann ein solcher Mensch noch länger Mitglied unseres Sturmgesellenbundes sein, welcher Mannesstolz vor Königsthronen auf seine Fahne geschrieben hat? Ich beantworte diese Frage mit "Nein" und beantrage die sospress Fris. (Soweigen)

## Martuse

Lieber Alter, nimm zurud! Dach teine Dummheiten!

Stențel, Boretius (durcheinander) Laß doch mit dir reden. Js ja nicht so schlimm.

## Lauden

Ruhe! Die Sache ift ernst geworden. Frit Hartmeyer, ich erteile Ihnen das Wort.

#### Frit (fowerfällig, ftammelnb)

Ja, meine Herren, was soll ich barauf sagen? Die Anschuldigungen meines Baters — die sind so ungeheuer-lich, daß ich wirklich nicht weiß ... was ich ... Gott, die Motive, aus denen ich es tat, sind so simpel ... Sie werden mich auslachen! ... Ich kann kein Biehzeug leiden sehn. Noch weniger als Menschen.

## Sartmeyer (lacht grell auf)

# Fris

Und als ich hörte, daß ein so edles Tier sich hilflos in Schmerzen winden muß, da war mein Entschluß gesaßt. Mit meiner — politischen — Überzeugung hat das nicht das mindeste zu tun. Die ist übrigens noch ein ganz Stück radikaler als die Ihre. Wer Hund bleibt Hund, denk' ich, selbst wenn er einem Prinzen gehört.

# Hartmeyer

Und Streber bleibt Streber, selbst wenn er sich auf ben Sozialisten hinausspielt.

## Frit

Mein Bater hat das Wort in den Mund genommen. Darum will ich nicht länger hinter dem Berge halten. Wohin ich eigentlich gehöre, ob ich mich zu denen rechnen darf, die jetzt den Kampf für die Armen und Elenden in die Hand genommen haben, das weiß ich selber noch nicht. Eines aber weiß ich: Zu Ihnen, meine Herren, gehöre ich nicht.

#### Landen

Bas wollen Sie denn bei uns?

## Frit

Ich auch sofort wieder verlassen. Borher aber muß ich meine Genugtuung haben. — Einzig und allein meinem Dazwischentreten hat der Sturmgesellenbund es zu verbanken, daß bisher keine Schritte gegen ihn unternommen worden sind ... Meine Herren, ich weiß, daß dem so ist, und Sie können sich ja erkundigen. Ich bin also Ihr Retter geworden. Ich stelle darum den Antrag, mir hiessür einen ofsiziellen Dank zu votieren.

# Sartmeyer (in höchfter But)

Bas? Deinen Bater willft du aushöhnen? Bas? (Bill auf ihn einbringen. Die anderen halten ihn zurud. Tumult)

#### Landen (bonnernb)

Ruhe! Ruhe fag' ich zum letzten Male. Jetzt hab' ich bas Wort. (Stille entfteht. Man fest fic mieber)

#### Landen

Na ja, also — ber Berlauf dieser Sigung, wodrin wir uns über das Zahngeschwür eines Jagdhundes in den Haaren gelegen haben, beweist, wie wir selber auf den Hund gekommen sind.

# Rufe:

Oho! Nanu!

#### Lauden

Werdet ihr nu noch lange Schkandal machen? Also, wie wir hier sigen, sind wir mal in dem demokratischen Gedanken jung und stark gewesen und mit uns das halbe Deutschland. Wir haben uns den Weg der Welt übershaupt nicht anders vorstellen können, als wie wir ihn uns

zurechtgemacht hatten. Aber da is einer gekommen, der war ftarker als wir. Der hat uns übern Saufen geschmiffen. Und dabei ift nicht bloß unfer Prestige und unfer bifichen . . . (zeigt nach ber Stirn), dabei ift uns auch unfer Charatter in die Bruche gegangen. (Biberfpruch) Natürlich, ihr Martyrer, ihr Belden, ihr benkt wunder wie groß ihr bafteht mit euren paar muffigen Rebensarten. Und wißt boch gang genau, daß nufcht dahinter is! Sabt ihr benn noch die Courage, an euer Recht zu glauben? Und schlieflich; wer fagt euch, daß ihr überhaupt noch im Rechte feib? — Herrenlofe Ibeen find unnüt wie herrenlofe hunde. Ganze Männer muffen dahinter stehen. Sonft holt fie der Deiwel . . . Da war jener schon ein anderer Rerl. Bir hatten die gelbe Beftfahne vor sein Haus gestedt. So fehr haften wir ihn. Tropbem hat er aus seinem Unrecht sein Recht gemacht — trothem hat er uns Königgras und Seban zwischen die Bahne geworfen. Nu geht die Welt seinen Weg. Und wir muffen mit. Bir - muffen - mit. Richt wegen meiner Gicht - ich war' auf meinen Filgschuhen immer noch zu euch runtergehampelt - fondern weil ich das einfah - und bas Gequatiche mir zum Halfe raustam, darum bin ich all Die Jahre weggeblieben. Die Sturmgefellen find maufetot. Sie ftinken icon beinah. Es ift Reit, bak mir fie begraben. 3ch beantrage hiemit die Auflösung des Sturmgefellenbundes.

(Große Erregung)

# Sartmener (fcreienb)

Das ift Fahnenflucht! Das ift Junkertum! Das ift Berrat, das ift —

#### Laucen

Bas ift das? (Sich emporziehend mit erhobener Faust) Mensch,

ich bin fiebzig Jahr und bei dir zu Haus. Aber hältst du nicht sofort dein Maul, dann schlag' ich dich zu... Hähähähä. Berrat! Soll ich dich mal auf Kandare reiten, bis du quietschst?

## Martuje (fucht ihn gu beruhigen)

#### Landen

Jajaja. Hähähä. — Junkertum . . . Junker . . . na ia - nu wenn: Junter! Du ziehft Bahne, ich bau' Rartoffeln. Bas ich sonft noch mit mir mach', ist meine Sach'! Dber ber Deiwel foll - Ja, ja ich bin schon wieber - (jest fich mit Martujes Silfe) Dant' fcon, mein alter Rabbi! . . . Hab' ich mich zu euch geschlagen, tann ich mich auch wieder von euch trennen, wenn eure Befellschaft mir nicht mehr paßt. Da genier' ich mich nich — gar nich nich im mindesten . . . Denn es war mal wieder nischt mit bem frohen, freien Menschentum, mas wir haben grunden wollen in Deutschland - wir demokratischen Junker und ihr demokratischen Bürgersleut' . . . Oberlehrer, Zahnärzte und Kartoffelbauern haben wir genug - Selbst die Rabbiner maren im Rotfalle vorhanden . . . (Alopft ben neben ihm ftebenben Martufe auf die Bufte) Aber - Ra! Und die liebe Demokratie? Es wird immer noch einiges Rindsvieh geben, bas auch mal im Schatten grafen will. Und bann wird eben das andere Rindsvieh, das icon im Schatten graft, noch etwas enger zusammenruden. Darum, liebe Rinber, könnt ihr ruhig euren Frieden machen. Und was nu gar eure Jungens anbelangt, Herrgott, so last fie doch ihre Bege gehn. Berden wir hier die Richter fpielen, wo wir die Gerichteten find . . .! Wie wir da rumfiten mit unferm nationalen Beltschmerz, mit unserm Baubaugrimm, mit ber ganzen Bierphilifterei, in der wir uns dabei doch ganz

wohl sein lassen, sind wir nuscht weiter wert, wie den Dung abzugeben für die nächste Generation, die von uns nichts mehr wissen will. Darum macht euren Frieden! So, ich bin fertig.

## Hartmeyer

Aber ich bin noch nich fertig. Ich — verlange das Wort.

#### Lauden (nidt)

# Sartmeyer ...

Die nichts mehr von uns wissen will, meinst du?... Wenn du uns schon selber im Stiche läßt, wie kommft du bazu, uns unsere Hossing zu nichte zu machen? Aber du wirst ja sehn. (Aus Gritz zeigend) Bon dem da red' ich nicht mehr; aber, Reinhold, komm mal her, mein Sohn!— ... Und hinter ihm stehen Tausende!... Jetzt sag mal diesem Herrn, was du darauf zu erwidern hast. Gib dein Bekenntnis— frei und kühn.

## Reinhold (foweigt)

#### Landen

Reben Sie man los, mein Junge. Es wird Sie keiner auffressen.

# Reinhold

(ftammelt in höchfter Berlegenheit)

Ja, Bater, was, — was du da fagst, und — und der Herr Baron, davon versteh' ich ja nichts.

## Hartmeyer

So rede, wie du es verstehft. Frei und tuhn!

#### Reinhold

Ja, Bater, ich weiß bloß, wir haben doch wieder ein Sudermann, Der Sturmgeselle Sotrates 9

Deutsches Reich — und — einen deutschen Kaiser und — eine beutsche Ehre — ja.

# **Hartmeyer**

2Bas? 2Bas?

#### Reinhold

Und — und — und — die — alte Germanenfreiheit, die wohnt doch jetzt wieder in unserer Brust . . . Bismarck hat sie uns doch erkämpst. Na ja . . . Und — ja, Bater, ich kann nichts dasür. So is es doch.

#### Lauden.

Beiter, nur weiter.

# Reinhold

Und durch die deutschen Wassen ist der Glanz der alten Hohenstausen doch wieder auf uns herabgestiegen, und die Raben brauchen nicht mehr um den Kyffhäuser zu fliegen. Darum müssen wir doch in deutscher Treue stehen zum Thron und zu unserer siegreichen Armee — —

#### Landen (höhnifd)

Na?

# Hartmeyer

Und du willst ein Armine, du willst ein deutscher Burschenschafter sein?

## Reinhold

Aber Bater, die Burschenschafter denken doch gang grad' so.

# **Sartmeyer**

Und du willst unser altes Schwarz-rot-gold tragen? Nimm es ab! Nimm es ab, sag' ich. Sonst reiß' ich es dir von der Brust.

#### Reinhold

Ja, Bater — ich —

Hartmeyer

Wird's bald?

Reinhold

Ich hab's ja gar nicht.

## Hartmeyer

Hab' ich dir nicht befohlen, du follft mein altes Band umnehmen?

## Frit (hinter ihm, leife)

Nun mach boch schon ein Ende mit ber Lügerei.

# Reinhold

Du mußt's ja doch einmal wissen, Bater. Es gibt gar keine Arminen mehr. Die Arminen sind Korps geworden.

# Hartmeyer

Die — Ar—minen — find — wa — was? Was find die Ar — —? — Und — was bift du denn?

## Reinhold

Na ja — ich bin — eben — auch —

# Hartmeyer

Auch! — Ach fo! Auch! Hahaha! (Sinkt verzweiselt weiterlachend in einen Stuhl)

#### Lauden (gefdäftsmäßig)

Es stehen drei Anträge auf der Tagesordnung. Der erste von Hartmeyer-Bater: Ausschluß seines Sohnes Friz. Der zweite von dem ältern Hartmeyer-Sohn: Erteilung eines Dankvotums an ihn. Der britte von mir selbst: Auflösung des Sturmgesellenbundes. Ich schlage vor, den dritten Antrag an die erste Stelle zu setzen, denn mit seiner Annahme erledigen sich die beiden anderen von selbst.

Hartmeyer

(aufftehend, icheinbar ruhig geworden) Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung.

#### Laucken

Bittee.

# Hartmeyer

Mein Antrag wird sich von selber erledigen. Jawohl. Aber auf andere Beise, als ihr denkt. Unser verehrter Borsitzender sagte vorhin, wir lebten nur noch so von hohlen Phrasen, unsere Joeale hätten wir im Stich gelassen — kurz und rund — wir seien so etwas wie lächerliche Figuren.

#### Laucken

Das ift nicht zur Geschäftsorbnung.

## Hartmeyer

Bart man. Bird schon kommen. Bird schon kommen. Ich meinesteils wünsche nicht lächerlich zu sein. Ich fühle mich nicht reif für die Berachtung, mit der er uns beschenkt! Ich will für die Jdeale meiner Jugend leben, leiden und untergehn. Wein Charakter und mein Haus — die sollen rein sein und bleiben. Und wenn ich auch kein Held bin, sondern nur ein armer, verrückter Zahnarzt, handeln kann ich wie ein Held . . . Ich verurteile mich zum Unglück und zur Einsamkeit, ich — bitte, wen geht das was an? . . . Ich habe durchaus nicht die Absicht, euch hier eine Szene vorzuspielen — durchaus nicht, o

durchaus nicht! ... Mein lieber Sohn Fritz, gib mir deine Hand, ja, ja, gib mir deine Hand. Ja ... Ich bin dir gar nicht böse, gar nicht, gar nicht ... Mein lieber Sohn Reinhold, gib mir auch deine Hand. Ich bin dir auch nicht böse ... gar nicht böse ... gar nicht böse ... So! ... Und hiermit, meine lieben Söhne, hier ist die Tür.

#### Reinhold

Bater!

Frit

Bas heißt das, Bater?

## Hartmeyer

Das heißt, daß ihr nicht meines Blutes seid, daß ich mich lossage von euch, daß ich keine Kinder mehr habe.

#### Markuse

Aber lieber, alter Kerl, lieber Sokrates, was machst bu? Was fällt dir ein?

#### Frit

Benn du uns rufen wirft, Bater, dann werden wir da fein. Früher nicht. Komm, Reinhold!

#### Reinhold

Bater!

Frit

Reinhold, tomm! (Beibe ab)

#### Lauden (nach einem Schweigen)

Ich erkläre die Sitzung für aufgehoben und verlaffe bas Haus.

(Alle geben gur Tur)

#### Landen

(noch einmal umkehrend und hartmeyer die hand auf die Schulter legend) Ich werd' dir ein Buch schilden, mein Alter, ein guteß Buch für deine künftige Einsamkeit. Das heißt: Donkischott.

**Hartmeyer** (mit tiefer Berbeugung) Leben Sie wohl, Herr Baron!

Lauden (grimmig ladenb ab)

(Der Borhang fällt)

# Vierter Aft

Szenerie bes vorigen. Bormittagsstimmung.

Bor dem Fenster und auf der andern Seite der Straße sieht man Girlanden und flatternde Fahnen

# Erste Szene

Frau Hartmeyer (mit einem Strickzeug). Gleich darauf Dr. Markuse (Man hört draußen von Anabenstimmen, die sich allmählich entsernen, "Die Bacht am Rhein" gesungen. Es Nopst)

## Fran Hartmeyer

Herein! (Martuse tritt ein) Gott sei Dank, daß Sie da sind, Herr Doktor.

#### Martufe

Ich wäre gern früher gekommen, Frau Hartmeyer, gleich als ich Ihren Brief bekam. Aber heute am Sedantag —

## Frau Hartmeyer

Gott, ich bin Ihnen ja so dankbar. Wenn Sie nicht nach ihm sähen —

## Martuse

Bas ift benn? Was ift benn?

## Fran Hartmeyer

Die ganzen Nächte ist er wieder rumgelaufen und

redt mit sich und stöhnt. Ich hab' ihm heiße Milch gekocht, damit er sich nicht den Hals erkältet, denn er is so anfällig —

## Martufe

Und was glauben Sie wohl, was der Grund ift?

Fran Sartmeyer (audt bie Achfeln)

## Martufe

Frägt er nicht nach ben Jungens?

## Frau Sartmener

Ach! Nicht mal ihren Namen darf ich nennen. In Fritzens früherem Arbeitszimmer dort — hat er 'ne Tür schlagen lassen als Ausgang nach hinten. Wenn er in die Stadt geht, macht er lieber einen Umweg, um bloß nicht an seiner neuen Wohnung vorbeizugehen.

## Martufe

Und Reinhold?

## Fran Bartmeper

Der wohnt ja nu bei Fritz. — Manchmal kommt er verstohlen zu mir in die Küche. Einmal hab' ich ihn sogar vor ihm hinterm Speiseschrank versteckt wie die Jette ihren Kürassier. Ja, ja, Herr Doktor, so werd' ich noch ganz und gar Dienstmädchen.

#### Martufe

Lassen Sie gut sein, Frau Hartmeyer. So'n heimlicher Kürassier ist nicht unsere schlechteste Einquartierung. — Und nu lassen Sie mich mal — (Er etopse)

## Fran Sartmeyer (bittenb)

Ach, Herr Doktor, wenn Sie -

Martufe

Scht, fct, fct! (Wintt ibr, fie folle gebn)

hartmeyers Stimme

Wer da?

Martufe

Der Rabbi. (Frau Bartmeger ab)

Zweite Szene

Bartmeyer. Martufe

Sartmeyer (finfter, mit verwilbertem Saar)

Guten Tag. Ra?

Martufe

Na?

Hartmeyer

Set bich!

Martufe

Danke.

Sartmeyer

Wie seierst du denn den glorreichen Tag, du Mann der Kompromisse, Mann der kompromittierenden Kompromisse?

Martufe

Ru, ich hab' Gottesbienft gehalten.

Hartmener

Du haft? —

Martuse

Sollen wir uns nachfagen laffen, daß wir keine Ba-

trioten find? Den Luxus konnen wir uns nicht erlauben, wir Hebraer.

## Sartmeher (verächtlich)

So, fo!

#### Martufe

Wie Gott die Sonne scheinen läßt, so ziehst du Zähne Gerechten wie Ungerechten. Darum sei milbe.

## Hartmeyer

Bünfcheft du etwa einen Bahn gezogen?

#### Martuse

Benn ich damit zu beiner Erheiterung beitragen kann.

## Hartmeyer

Sieh mal um dich. So sieht mein Wartezimmer aus.

#### Martuje

Es gibt Leute, die sagen, du habest mit Frit das Glüd aus dem Hause gejagt.

## Hartmeyer

Und ich? Wer bin ich? Hat bloß die Jugend Glüd? Berdient unsereins kein Glüd? Nein?

#### Martufe

Mach beinen Frieden, mein Alter. Mach beinen Frieden.

## Hartmeyer

Das redft du dem Alten vom Berge nach wie'n Papagei. Bie so'n Papagei.

#### Martuse

Mach beinen Frieden, sagt ber Papagei. Die Zeit ift ftarter als bu, sagt ber Papagei.

## Hartmeyer

Die Zeit der königlich preußischen Bolksbenebelung? Die Zeit des obrigkeitlich kommandierten Freiheits-rausches? Die Zeit, wo Leutnants die Erlöser spielen, wo armes, willenloses Schlachtvieh zur Heldengröße aufgepäppelt wird? Da spuck ich aus vor der Zeit ... Oder willst du auch abschwenken von unserer alten Sturmgesellensahne — rechts ab in die Gebüsche — wie der Alte vom Berge und —

#### Martufe

Ja richtig: Sturmgesellen. Existieren wir nu noch oder nich?

## Hartmeyer

Der Sturmgefelle Sokrates, der existiert. Das ift mir genug.

#### Martuje

Und das Archiv? Existiert das?

#### Hartmeyer

Bieso?

## Martuse

Beil es mir lieber wäre — (lagt). Denn was sich da alles vorfindet an Revolutionsprotokollen und Aufrusen zum Barrikadenban —

#### Sarincher (fich umfebenb)

Schweig boch!

#### Martufe

Und Baffenverfendungsplänen -

## Sartmeyer (ärgerlich)

Ja, ja, Herrgott, ja.

#### Martufe

Und Todesurteilen! Soll ich dich daran erinnern, wen wir alles zum Tode verurteilt haben?

## Hartmeyer

Ru schweig doch endlich fill. Du weißt doch, wo alles ift!

#### Martufe

Ja, foll das nu aber ewig unter dem Bett der blonden Jba liegen bleiben? Ich glaube, es mündet da ein Weg, ein vielbegangener Weg.

## Hartmeyer

Man müßte fich überzeugen. Man müßte — revidieren.

#### Martuse

Du auch? Ich bente, das beforgt unfer Freund Boretius schon mit ganzer Mannestraft.

#### Hartmeyer

Han mußte die Papiere durch einen handsesten Mann über die Grenze schaffen.

#### Martufe

Oder einen handseften Ofen damit beigen.

Hartmeyer

Was?

#### Martufe

Jedenfalls — du bift der Schriftführer. Du trägft die Berantwortung. Sorg dafür, daß die Papiere versichwinden! (Draußen ertönt von Anaben- und Jünglingsstimmen gegröhlt, die "Wacht am Rhein". Kindertrommeln begleiten)

## **Hartmeyer**

Ja, ja, ich werde —! Nu höre bloß den Spektakel! (Sait sich die Ohren zu) Nicht zu ertragen — waß? (Will das Fenker schießen) Und wo man hinspuckt, überall diese mißfarbenen Lappen. (Greift nach der Fahne, die vor dem Fenker herniederhängt) Sie, Nachdar, Mann da oben, nehmen Sie Ihre Fahne von meinem Fenker weg, sonst lass' ich sie Ihnen mit einem Zündholz in die Luft gehn.

## Martufe

Ruhig, mein Alter, ruhig, ruhig.

## Sartmeyer.

Bon schwarz-rot-goldenen Bannern hat man geträumt, und das ist das Erwachen! . . . Du, da schräg drüben, sag mal, wie is es da?

Martufe

Wo - drüben?

Sartmeyer.

Du weißt schon.

Martuse

Bei Fritz?

## Sartmeyer (nict)

Hat er auch so'n Lappen raushängen? Natürlich — wird er nicht! Der Streber, der Halunke.

#### Martuse

Ich ging eben vorbei. Fenfter war leer.

## Hartmeyer

Rennimus. Bird icon kommen.

## Martuse

Wer weiß? Bielleicht haft du da schon den Gruß von einer zukünftigen Zeit, die über diesen Taumel hinwegschaut. Doch schließlich — was geht das Künftige uns an? Sieh auf die Straße hinunter, mein alter Kerl. Sieh mal das jubelnde Bolk. Sieh mal die Jung's, ganz aufgequollen vor lauter Brüllen. Sieh mal den Fleischer Schneidereit — der hat sich zur Feier des Tags ein halb' Pfund von seinem besten Schweineschmalz ins Haar geschmiert. Und horch mal, da legen noch einmal die Glocken los. Und später gibt's sogar noch einen Festzug. Ein altes Wort sagt: Frisia non cantat. So hätt' man auch sagen können: Germania non sestivat. Jest hat Germania ihr Fest.

## Hartmeyer

Nur wir nicht. Wir muffen ausgeschloffen sein. (Er weint)

## Martuse

Wir muffen ja nicht.

## Hartmeyer

Wir haben tein Fest und tein Glud und teine Rinder mehr.

## Martuse

Wir müffen ja nicht.

## **Sartmeyer**

Komm, wir wollen nach hinten in den Garten. Da fehn wir nichts. Da hören wir nichts.

#### Martufe

Halt mal. Der Kleine dort im Zylinder und weißen Handschuhen, der offenbar zum Festzug geht. Ich will schwören bei den vier Ellen der Hallacha: das ist der Lomaschek.

## Hartmeyer

Bas? Der Lump! Der Lump! (Zum Genster hinausrusend) Lump! Lump!

## Martuse

Schilt ihn nicht! Wer kann wiffen, wie's mit uns noch geht?

## Hartmeyer

Hier steh' ich: Sieh mich an. Das Haar grau. Das Herz erstorben. Die Eitelkeiten der Welt in wesenlosem Scheine weit hinter mir. Ein Nichts, ein Gescheiterter, ein Kadaver im Laufgraben — weiter nichts. Aber treu will ich befunden werden, treu meinem Charakter, treu meinen Zbealen, treu bis zum Tod.

#### Martuse

Und die deutschen Frauen? Die jungen Bitwen? Han? Heute soll beine Hymne draußen beim Fest vom Männerchor gesungen werden. "Heil den deutschen Frauen, Heil!" —

#### **Sartmeyer**

Ich weiß. Man hat mich eingeladen. Man hat mir den Lorbeerkranz in Aussicht gestellt.

#### Martuse

Na, und wie wär's?

## Sartmeyer (ausbrechenb)

Eher konnte man mich -

#### Marfuie

Du, du, du! Es steht geschrieben: "Stellet den Ewigen, euren Gott, nicht auf die Probe". Wenn selbst so'n gescheiter Mann, wie der liebe Gott, sich nicht gern auf die Probe stellen läßt.

## **Partmeyer**

So? (hinausrufent) Mariechen.

# Dritte Szene

Die Borigen. Frau hartmeger

## Frau Hartmeyer

Ja, Albertchen, ja.

## Hartmeyer

Wir gehn nach hinten in die Laube. Stör uns nicht.

## Frau Hartmeyer

Jawohl, ja. (Es klingelt) Aber wenn das nu ein Patient is?

#### Hartmeyer

Dann schick ihn nur dort hinüber zu deinem Lieblingssohne Friz. Das ist der Mann der Zeit!

#### Martuie

Den Zahn zu ziehn. Ja. (Beibe ab)

# Vierte Szene

Frau hartmener. Die blonde 3da

30a (mit tiefer Berbeugung) Guten Morchen!

## Frau Hartmeyer

Guten Morgen, meine Dame. Sie wünschen sicherlich meinen Mann zu sprechen.

## 30a (febr angftlich)

Bann Sie erlouben, bann mecht ich fo frei fein.

## Frau Bartmeyer

Ich foll eigentlich teinen Menschen annehmen, aber — ja wenn Sie ein Beilchen Plat nehmen wollen.

#### Ida

Ich werd' so frei sein.

## Frau Hartmeyer

Sie haben gewiß große Schmerzen, meine Dame, nicht wahr?

## Ida

Nein. Das heißt, das find mehr Seelenschmärzen. Beil ich nämlich —

## Frau Hartmeyer

Na, na, es wird ja nicht so weh tun, mein liebes Fräulein. Ober Berzeihung: find Sie verheiratet?

#### 30a (aufftebenb)

Erlouben Sie, daß ich mich vorställe: Mein Rame ist Ada Plaschke.

## Frau Hartmeyer

Ich werbe meinem Mann gleich —

## Ida

Bei dem Namen kannt er mich char nich. Sagen Sie man bloß: die blonde Jda.

## Frau Hartmeyer

Ach so! Sie sind das Schänkmädchen aus'm Reichsadler? So, so!

#### Ada

Ru wörden Se wol char nich mehr mit mir sprächen wollen?

## Fran Sartmeper (gutmutig)

Na, na!

#### Ida

Sie können auch chanz ruhig. Ich bin noch char nich von de chanz Schlächten. Ich bin iberhoupt ein feines Medchen. Wänn ich Ihnen zeigen wollte meine Wäsche. Alles hab' ich fälber gestickt. Mit eine Krone, kann ich Ihnen sagen. Wit eine jeschlossene Krone. Wie bei eine Prinzässin.

# Frau Sartmeher (mitleibig nidend)

Ach Gottchen.

#### Aba

Die chanze Aussteuer hab' ich schon färtig. Das kennen Se mir glouben. Und warum auch nicht? Einer is mal gewesen, der hat jesagt, ich hab' ein chroßes Talent zur Treie. Ich kennt so trei sein, aber se lassen einem char nich dazu kommen. Alle Wält is immer so jemein! (Win weinen)

## Fran Hartmeyer (feufdenb)

Ja, ja! — Aber nu sagen Sie mal, Kindchen, haben Sie nu wenigstens was beiseite gebracht?

## 30a (folau)

Ru, wer' ich nich? Dreihundertfufzig Taler hab' ich auf de Sparkaff'. Und e choldenes Kreizchen mit e frienen Edelftein. Das hat mir ein Freind jeschänkt. Der wird mich ewig lieben, hat er jesagt.

## Frau Hartmeyer

So, so. Und wieviel, sagen Sie mal, macht man jest wohl so rans aus'n Fäßchen?

#### Ida

Nu zweiunddreißig Seidel. Auch fünfunddreißig. Wie die Harren eben find.

## Frau Hartmeyer

Und vierzig nich — nein?

#### Ida

Da muß ich schon sehr glupsch einschänken. Das is bann schon kein weißes Mitzchen mehr. Das is denn schon — mit Respäkt zu melben — ein weißes Hämdchen.

## Fran Hartmeyer (eifrig)

Das kann man boch eigentlich nicht fagen, wissen. Sie. Es kommt boch darauf an, ob's gemerkt wird. Und bringt man's ganz frisch, daß sie gleich abtrinken — nich wahr?

## Ida

Ja, ja! Achott! Woher wiffen Sie benn das alles?

# Fran Hartmeher (verwirrt)

Ach, das hat mir mein Mann so erzählt.

#### Ida

Der Herr Hartmeyer, der hat wohl auch emal vor der Hochzeit so e kleines Schmachtverhältnis gehabt mit e kleines, druggliges Schänkmädchen?

## Frau Hartmeyer (finnenb)

Ja, ja, das kann wohl vorgekommen sein. ... Nu werd' ich ihn aber rufen gehn. Warten Sie ein Augenblickchen!
(Rechts ab)

# Fünfte Szene

3da (allein. Dann) Reinhold

#### Noa (fest fic)

(Die hintere Tür wird vorfichtig geöffnet und rafc wieder zugeschlagen)

Pfui, hab' ich mir erschräckt! (Sie fpeit aus. Die Tür wird abermals vorsichtig geöffnet. Reinholds Kopf erscheint)

## Reinhold

Jba — was machen Sie ba?

#### Ida

Berjeses, Reinholdchen. Iber Ihnen auch!

Reinhold (vorsichtig nähertommenb)

38 ber Alte brin?

#### Ida

Nein, Ihr Baterchen is nich drin. Muttchen is ihn rüberholen gechangen.

#### Reinhold

Bas für Muttchen?

Ida

Na, Ihr Mutterchen.

#### Reinhold

Donnerwetter, geht das fix mit de Bermandtichaft.

#### Ada

Js das e troutstes altes Frouchen. Bir haben so jemietlich jeploudert. Bir harmonieren überhoupt sehr. So in de ganze Beltanschouung.

## Reinhold

Sag mal, bifte verrückt? — Bas wollen Sie übershaupt hier? Wollen Sie sich 'n Zahn ziehn lassen — ober was —?

# Sechste Szene

Die Borigen. Frau hartmener

## Frau Hartmeyer

Um Gottes willen, Reinholdchen, geh fort. Bater wird gleich bafein.

#### Reinhold

Ich hab' dich aber dringend zu sprechen, Mutter. Fritz schiedt mich her mit einer wichtigen Nachricht für Bater.

## Frau Hartmeyer

Dann komm in die Küche. Rasch! Hörst nicht? Da kommt er! Rasch! (Mit Reinhold ab)

# Siebente Szene

3da. Bartmeger

## Hartmeyer

Haben Sie Zahnschmerzen?

Ida

. Nein.

#### Hartmeyer

Na, was denn fonst? Seit wann machen Sie Familienbesuche? Ha?

#### Ida

Ach, lieber Herr Hartmeyer, Se wiffen boch, ich bin eine feirige Demokratin.

## Hartmeyer

Jawohl. Besonders in der Liebe. Ja.

#### Ada

Ich tennt rein mein Leben laffen für die Härren Sturmjefällen.

#### Hartmeyer

Ru ja, ja. Bas benn?

Ida

Ach! Die Welt is so schlächt.

#### Sartmeyer.

Um mir diefe Neuigkeit mitzuteilen -?

Ida

Und der Härr Matrody is fo schlächt.

## Hartmeyer

Stimmt. Schlechter Kerl. Hundsfott. Schubjad. Stimmt.

#### Ida

Und er hat gesagt, das Saftigste — das wird er zum Herrn Landrat bringen, und das andre wird er als Einwickelpapier verkausen an'n Wurstmacher.

## Hartmeyer

Ja, wovon reben Sie benn?

Ada

Bon de Papiere.

**Sartmeyer** 

Papiere?

30a (foluchenb)

Bon de Härren Sturmgesellen ihr Aar-chief.

#### Sartmeber (entfest)

Bas? Bas ift das? — Sie haben unser Archiv haben Sie an — Jhren — Brotherrn verraten?

## Ida

Rein, nein. Warraftigen Gott. Rein.

## Hartmeyer

Na, was benn?

Ida

Wie er nachgesehen hat, da hat er's gleich gefunden.

#### Sartmener

Ift er benn revidieren gekommen?

## Ida

Nein. Wie ich hab' de Lamp anstäcken wollen, da is ein Funkthen unters Bätt jefallen, und das hat jleich so sängrig jerochen.

## Hartmeyer

Und da haben Sie ihn sofort gerufen?

Ida

Rein!

## **Sartmeyer**

Na, wie denn?

Ada

Er — nein — er — er — war schon da.

## Sartmeyer (nach einem Schweigen)

So, fo! Ja, was nun? Nun ift alles verloren. Nun ift alles —

# Achte Szene

Die Borigen. Boretius (hereinstürzend. Hinter ihm) Stentzel

#### Boretius

Weißt du schon? Eben komm' ich in den Reichsadler — ... Ah, da ist sie ... Na, dann weißt du ja ... O, mein Weib, o, meine Kinder! Ich kann sagen, ich bin immer ein guter Familienvater gewesen. Ich habe das Feuer meiner Natur willig dem häuslichen Herde zum Opfer gebracht. Ha, Dirne, Dirne!

#### Ida

Ich bin jejen allen Mänschen immer chut jewesen.

Wänn mir einer was jebeten hat, hab' ich immer ja jefagt. Und was hab' ich nun fir meine Treie? (Weint)

#### Boretius

Seien Sie ruhig, Sie Person.

30a (mütenb)

Was sagen Sie zu mir?

#### Boretius.

Gine gemeine Person sind Sie. Eine ganz gemeine Berson sind Sie.

## Stenkel (gleichzeitig)

Berden Sie wol das Maul halten, Sie verfluchtiges Frauenzimmer?

## Hartmeyer (gleichzeitig)

Wenn Sie noch ein Wort reben, Sie Greuel, dann fliegen Sie auf ber Stelle zur Tür hinaus.

## Neunte Szene

Die Borigen. Markufe (mit) Frau Hartmener (von rechts)

#### Martufe

Ruhig, liebe Freunde, ruhig! (Schweigen entsteht)

#### Martufe

Eben berichtet mir deine Frau in ihrer Herzensangst, dein Sohn Fritz habe ihr sagen lassen, daß etwas Ungewöhnliches bevorsteht, daß nämlich heute vormittag der Landrat zu dir in die Wohnung kommen wird.

## Sartmeher (gurudtaumelnb)

233a8? 233a8?

#### Boretins.

Das ist die Ratastrophe. O mein Weib! O meine Kinder.

#### Steutel

Mir tann's egal fein. Sa!

## Fran Hartmeyer

Albertchen, hab keine Angft. Ich beschitg' dich. (Sie umtlammert ibn)

## **Hartmeyer**

Ja, meine Alte, ich hab' dich geschunden und getriezt. Ich hab' dir die Haut über die Ohren gezogen. Run die Stunde der Trennung schlägt, da seh' ich erft, was du mir bift.

## Martuje

Aber, lieber Rerl, wie kann man sich gleich so ins Bockshorn jagen laffen.

## Hartmeyer

Da sieh dir die Person an. Die hat uns verraten.

#### 30a (weinenb)

Nein.

## Hartmeyer

Makrody hat uns verraten. Die kompromittierendsten Schriftstücke besitzt der Landrat. Das übrige ist an den Burstmacher verkauft.

#### Stenkel

Beim Burftmacher endet der deutsche Freiheitstraum. Sa.

## Martufe

Hört mich einen Augenblick an, liebe Freunde. Der Landrat ist ein alter Schuft, das wissen wir. Aber da er vor acht Tagen zum Geheimrat ernannt worden ist, auch infolge jenes Prinzenbesuchs einen hohen Orden gekriegt hat, so ist er wahrscheinlich geneigt, wenn es irgend angeht, die Sache zu unterdrücken. Der Anklagebehörde dürfte sie so wie so nicht sehr gelegen kommen. Darum müssen wir auf der Stelle — hören Sie mal, Ida, ich weiß, Sie sind ein gutes Mädchen.

## Ida

Ach Gott, ja.

#### Martufe

Mit Billen haben Sie uns doch ficherlich nichts Ables getan?

#### Ida

Ach Gott, nein.

#### Martuse

Wollen Sie sich Mühe geben, die Papiere, die Ihr Brotherr schändlicherweise verkauft hat, wieder in unsere Hände zu bringen?

#### Ida

Ach, Herr Doktor, alles, was ich hab', meine ganzen hundertsufzig Taler jeb ich hin, bloß nich das choldne Kreizchen mit 'n jrienen Stein, das der Herr Theodor mir jeschänkt hat.

#### Boretins

Diese Person ift mein Tob.

## Martufe

Also gehn Sie — fix — fix.

#### Ada

(mit einem fomelgenben Blid auf Boretius)

Järne. (Ab)

# Zehnte Szene

Die Borigen (ohne) 3ba

#### Boretine

Ich bitte, glauben Sie ihr nicht, meine verehrte Frau. Ich bin immer ein guter Familienvater gewesen. Ich liebe mein Beib. Sie ist zwar reizlos, sie ist dick, sie ist alt. Ich weiß nicht, es ist vielleicht eine Schwäche von mir. Aber ich liebe mein Beib.

## **Partmeyer**

Wenn der Landrat hier hereintritt und Rechenschaft fordert. Ich bin der Schriftführer —

#### Stentel

Richtig, du bist ja der Schriftführer.

## Hartmeyer

Jawohl. Ich habe alles unterzeichnet. Ich trage die Berantwortung. Ich erdulde die Berfolgung.

#### Boretins

Und ich nicht? Glaubst bu, das Provinzialschulkollegium läßt mit sich spaßen? Disziplinaruntersuchung. Beggejagt werden, Privatstunden geben. Das ist das Elend! Das ist der Hungertod.

## **Sartmeyer**

Ich habe einen Entschluß gefaßt.

#### Steutel

Er hat einen Entschluß gefaßt.

#### **Sartmeyer**

Ihr wist, ich habe meinen Söhnen verboten, die väterliche Schwelle jemals zu überschreiten. Um euch und mir die Qual der Ungewisheit zu verfürzen, werde ich etwas tun, — was — (811 grau hartmeyer) Sag mal: Fris hat es dir sagen lassen vom Landrat?

## Frau Sartmeyer (bejaht)

## **Sartmeyer**

Geh zu Frig. Ich ließe ihn bitten, ich ließe ihm nötigenfalls befehlen, auf ber Stelle hieher zu kommen.

# Fran Hartmeher (freudig)

Ach Gott, ja, Albertchen. Ja. Gleich. Ja. (Gilenbs ab)

# Elfte Szene

hartmeger. Stentel. Boretius. Martufe

#### **Sartmeyer**

Mit dem Fassen dieses Entschlusses bringe ich euch ein Opser, meine Freunde, das ihr hoffentlich anerkennen werdet.

#### Stenkel

Sättft du man früher den Entichluß gefaßt, die Papiere in Sicherheit zu bringen, das mare vernünftiger gewesen.

#### Boretius.

Anstatt hier ganze Familien zu vernichten! Anstatt uns in den Hungertod zu jagen.

#### Ida

(mit einem fcmelgenben Blid auf Boretius)

Järne. (Ab)

# Zehnte Szene

Die Borigen (ohne) 3da

#### Boretins

Ich bitte, glauben Sie ihr nicht, meine verehrte Frau. Ich bin immer ein guter Familienvater gewesen. Ich liebe mein Weib. Sie ist zwar reizloß, sie ist dick, sie ist alt. Ich weiß nicht, es ist vielleicht eine Schwäche von mir. Aber ich liebe mein Weib.

## Hartmeyer

Wenn der Landrat hier hereintritt und Rechenschaft fordert. Ich bin der Schriftführer —

#### Stenkel

Richtig, du bist ja der Schriftführer.

## Hartmeyer

Jawohl. Ich habe alles unterzeichnet. Ich trage die Berantwortung. Ich erdulde die Berfolgung.

#### Boretins

Und ich nicht? Glaubst du, das Provinzialschulkollegium läßt mit sich spaßen? Disziplinaruntersuchung. Weggejagt werden, Privatstunden geben. Das ist das Elend! Das ist der Hungertod.

## Hartmeyer

Ich habe einen Entschluß gefaßt.

#### Stenkel

Er hat einen Entschluß gefaßt.

#### Sartmeyer.

Ihr wist, ich habe meinen Söhnen verboten, die väterliche Schwelle jemals zu überschreiten. Um euch und mir die Qual der Ungewisheit zu verkürzen, werde ich etwas tun, — was — (811 grau partmener) Sag mal: Friz hat es dir sagen lassen vom Landrat?

## Frau Hartmeyer (bejaht)

#### Hartmeyer

Geh zu Fris. Ich ließe ihn bitten, ich ließe ihm nötigenfalls befehlen, auf ber Stelle hieher zu kommen.

# Fran Hartmeher (freudig)

Ach Gott, ja, Albertchen. Ja. Gleich. Ja. (Gilends ab)

# Elfte Szene

Sartmeger. Stengel. Boretius. Martufe

#### **Sartmeyer**

Mit dem Fassen dieses Entschlusses bringe ich euch ein Opser, meine Freunde, das ihr hoffentlich anerkennen werdet.

## Stenkel

Hättst du man früher den Entschluß gefaßt, die Papiere in Sicherheit zu bringen, das ware vernünftiger gewesen.

#### Boretius

Anstatt hier ganze Familien zu vernichten! Anstatt uns in den Hungertod zu jagen.

## Hartmeyer (faffungslos)

Was — heißt — bas?

## Stenkel

Bift bu Schriftführer ober nicht - ha?

#### Boretins

Hattest du für das Archiv zu sorgen oder nicht? Statt dessen war ich der einzige, der sich überhaupt noch darum kümmerte.

## **Sartmener**

Aha! Nu versteh' ich. Ihr braucht einen Sündenbock— was? Einen Sündenbock müßt ihr haben. Borher war's die Ida. Die is nu weg. Nu muß ich herhalten. Aber da kommt ihr schön an. Ich stehe da — treu meinen Idealen — treu dem Gedanken des Sturmgesellentums. Für ihn gehe ich ins Gesängnis. Für ihn habe ich meine Söhne verstoßen. Für ihn —

#### Stengel

Nu is aber genug mit der Aufspielerei. Deinen Sohn Fritz hast du aus dem Haus gejagt, weil du neidisch warst. Hä.

#### Boretins

Beil du fühlteft, daß du ein Stumper bift neben ihm.

#### Stenkel

Und nun läßte ihn ja auch wieder holen. Alles Komödie, alles Aufspielerei, hä!

## Sartmeyer (gu Martufe)

Sag mal — du —! Sind die — wahnsinnig, oder — bin — ich es?

#### Martuse

Schaff dir 'nen großen Löffel, mein Alter. Du wirft viel auseffen müffen.

#### Boretins.

Ich kann heute nur eines sagen: Ich sehe ein, ich hätte von der Höhe der Wissenschaft herab die Dinge, die vaterländischen Dinge, ruhiger, sozusagen historischer aufsassen müssen, anstatt mit Leuten von Halbbildung, mit solchen Phrasenhelden gemeinsame Sache zu machen, ich gerade, der ich nichts so sehr verachte und verabschene wie die Phrase.

#### Martuse

Das ift bedeutend.

#### Boretins

Ja. Und das werd' ich auch dem Schulkollegium sagen. Das wird meinen Widerruf anerkennen muffen. Ja. Das wird — (sprickt halblaut du fich weiter)

#### Stentel

Was mich belangt, mir kann ja die Geschichte egal sein. Mein Leben is so wie so futsch... Aber zu solchen Handwurstereien da geb' ich mich nicht länger her. Abieu, Sturmgefelle! Kühner Sturmgefelle!

#### Boretins

Abieu, du Kenner der griechischen Philosophie, adieu — Sokrates! (Bu Stenhel, der hinten hinaus will, nach rechts weisend) Kommen Sie da. Da geht man näher.

#### Martufe

Und da kann man auch dem Herrn Landrat nicht auf der Treppe begegnen.

#### Boretins

Ich weiß nicht, was unfere im übrigen gewiß sehr ehrenwerten jüdischen Mitbürger sich in unsere Angelegensheiten zu mischen haben.

#### Stenkel (achfelgudenb)

Ich geh' auch da. Kommen Sie. (Bur hinteren Tir)

#### Boretins

Ich bin Familienvater. Ich habe Rücksichten zu nehmen. (Stengel hinten, Boretius rechts ab)

# Zwölfte Szene

#### Martufe. Sartmeger

## Hartmeyer

Und dafür hat man sein Leben verpfuscht? Darum muß man vielleicht ins ... Zuchthaus? Wegen solcher Halunken.

#### Martufe

Schimpf sie nicht. Es kehrt eben jeder auf den Platz zurück, auf den das Leben ihn gestellt hat. Der Alte vom Berge hat's vorgemacht — der tauchte wieder in der Junkerschaft unter . . . Und diese hier — tja!

## Hartmeyer

Du bift ja so — gefaßt. Hast du denn gar keine —?

#### Martuse

Bas - gar feine?

## Sartmeyer (in höchfter Erregung)

Ich schäm' mich. Ich bring' das Wort nicht über die

Lippen. Ich hab' immer etwas — retten wollen — im Innersten, siehst du — was mich hinaus hob über die Misere, etwas wie How Hold oder — Jetzt, wo mit einmal nichts mehr da ist, — wo alles lächerlich geworden ist — lächerlich, dumm, gemein, was weiß ich? — — jetzt soll ich auf meine alten Tage, wo ich so nötig Pslege brauch'...ich will nicht!...ich hab' Angst, ich hab' Angst, was weiß ich? — Ich hab' Angst.

## Martufe

Ruhig, ruhig, Alterchen. Glaubst du, ich hab' keine? Bielleicht mehr als du . . . Das Draufgängertum das liegt uns — wie sagte er doch? — uns jüdischen Mitbürgern nicht gerade im Blute. Aber mein Köppchen sagt mir: "Da is nuscht zu machen". (Es Kingelt scart)

## Sartmeber (aufammenfahrenb)

Da — das is er. Das is er.

#### Martufe

Wird er mohl fein.

## Sartmeber (in fliegenber Saft)

Wenn er mich gleich mitnimmt, dann bewahre du meine Lieder, meine Gefänge — das Geld liegt sicher auf der Bank. Und meiner Alten sag, sie soll mir wollene Hemden und den kleinen Rasierspiegel und —

## Martufe

Picht! (Es Mopft. Da Sartmeyer nicht antwortet) Na? Na?

## Hartmeyer (würgenb)

Herein! Subermann, Der Sturmgeselle Sofrates

# Dreizehnte Szene

Hartufe. Der Landrat (in Frad, mit Orben)

## Der Landrat (angeheitert)

Na, Morjen, meine Herrschaften, Morjen, meine Herrschaften. (Gibt beiben bie Sanb) Da is ja auch der Markuse. Ich bin immer für die Jeistlichkeit . . . Auch die jüdische Religion muß dem Bolke erhalten bleiben, denn wo kämen sonst die samosen jüdischen Witze her? Hähäha.

## Hartmeyer

Was — verschafft — meinem Haufe — die Chre, Herr Landrat?

#### Der Landrat

Neugierig? Häha! Hähä!

## Martufe (leife)

Stuhl anbieten!

#### Hartmeyer

Darf ich Sie bitten — Platz zu nehmen, Herr Landrat?

#### Der Laudrat

Danke! (Sest fic) Schönes Wetter zum Sebantag heute. So den alten Freiheitsmännern wie wir geht das lieblich die Wagengrube runter, was?

#### Martuse

Wie man's nehmen will, Herr Geheimrat.

#### Der Landrat

Sagen Sie auch schon Jeheimrat? Das is nu die Invaliditätsbescheinigung. Alter Kommißknüppel — un-

studiert. Da gibt's allenfalls noch Piepvogel zweiter — und dann Strick um den Hals. — Und darum hat man sich nu gerackert sein Leblang und sich eingeschuftert und — (in wildem Grimm) . . . Herrschaften, hätt' ich euch damals — äh! (Beigt ihnen die gedallte Gaust) Ich hätt' euch — äh! Gurgel zugeschnürt — grrrr! Nana, nu man keine Feindschaft. Ich hab' euch nämlich lieb, Herrschaften!

## Martufe (leife)

Wissen wir!

#### Der Laubrat

Wenn ihr nich gewesen wärt, hätt' ich mir ja oben nie ... hähähähä. Ich hab' nämlich schon ein bischen Sedan geseiert. Aber — das berühmte altpreußische Pflichtgesühl erwacht wieder glorreich in mir. Jawohl. — (In streng amtlichem Tone) Bitte mir solgende Fragen zu beantworten. Klar, kurz, präzis. Mso: Sturmgesellen — revolutionäre Geheimverbindung — Personalakten sämtlicher Teilnehmer miserabel. Aufgehoben im Jahre — warten Sie mal! — (Lieht ein Kotizbuch ans der Tasche. Dabei sällt ein in beschriebenes Papter gewisteltes Kästchen auf die Erde)

## Hartmeher (hebt es auf)

#### **Laubrat**

Dankee! Möchten wohl wissen, was da drin is, hä? — Diesen Feuerwerkskörper deponieren wir mal vorläusig hier auf'n Tisch. Also aufgehoben — aha! — Anno 1864 durch Beschluß vom 18. April . . . Frage eins: Existiert Sturmgesellenverbindung noch heute oder nich? Nu?

# Hartmeyer (faffungslos)

Ich — weiß nicht, Herr Landrat.

#### Landrat

Das ift fehr gut. Freund, edelmütiger Freund, Sie sind ein alter Scheißkerl . . .

# Sartmeber (gudt unter ber Befchimpfung gufammen)

## Martufe (leife)

Nimm's bin. Reiz ihn nicht ...

## Sartmeyer (sitternb)

Meine — Antwort — hatte ihre Richtigkeit, Herr Landrat.

#### Marfuse

Die Berbindung kann höchstens als eingeschlafen betrachtet werden, da ein auf Auflösung hinzielender Mitgliederbeschluß niemals stattgesunden hat.

#### Landrat

So! . . . Frage zwei: Zu welchem Zeitpunkt existierte bie Sturmgesellenverbindung unzweifelhaft noch?

## Hartmeyer

Vor — vier Wochen.

#### Landrat

Huthuthuti. Also damals, als wir jenes überaus gemütliche Glas Bier zusammen tranken, da — — (Schweigen, ausstehenb) Herrschaften, nu hab' ich euch! Von Versährung keine Rede. Na, werden Sie mich noch mal nach Königsberg zum Zahnarzt schicken, Sie kleiner Schäker, (Ropft Hartmeper auf die Bade) weil Ihnen mein Mund zu schleimig ist? Hä? . . . Aber es kommt noch viel besser. Sehen

Sie mal, mas ba brum ift. (Galt ihm bas Badden bin) Rennen Sie bas?

## Hartmeyer

Das ist — jawohl, das ift meine Handschrift.

#### Landrat

Und nu lefen Sie mal! Das heißt, ich werb's Ihnen bequemer machen. (Widelt bas Papier ab und halt es Hartmeyer bin) Nu?

# Sartmeher (fieht barauf hin und taumelt gurud)

#### Landrat (lieft)

Durch heutigen einstimmigen Beschluß ist der Landrat von Grabowski wegen gemeiner Spionage, wegen lügenhafter Denunziation und volksverräterischer Umtriebe zum Tode verurteilt worden. Dieses Todesurteil ist im Falle einer Bolkserhebung unverzüglich u. s. w. . . Na Kindertens, hab' ich euch nu am Schlasittchen oder nich?

### Martuje

Herr Landrat, wir sind auch sozusagen bloß Menschen. Wir möchten gern wissen, welches Schicksal auf uns wartet.

## Sartmeher (auffcreienb)

Ich will wissen, ob ich im Zuchthause sterben werde ober nicht.

#### Landrat

Quietschen Se doch nicht so! Das war ja bloß die Enveloppe. Nu sehn Se mal erst nach, was drin is. Na, wollen Se nich?

Hartmeyer (nimmt mißtrauisch bas Käsichen aus seiner Sanb)

#### Landrat

Knipsen müssen Sie. Mut ziert den Königsmörder. Naa?

## **Sartmeyer**

(hat das Käsichen geöffnet und starrt das Innere an) Was soll der — Scherz — bedeuten, Herr Landrat?

## Landrat (mit tiefer Berbeugung)

Das foll bedeuten, daß ich den ehrenvollen Auftrag habe, Ihnen das Ritterkreuz des Ordens zum Greifen für treue Dienste hiemit feierlich zu überreichen. Na, Sie blutwürschtiger Büterich, wat sagen Se nu? Hähähähä, hähähähä.

## Hartmeyer

Welche treuen Dienste hätte ich -?

#### Landrat

Sähähähä, hähähähä!

# Vierzehnte Szene

Die Borigen. Frit. Frau Bartmeyer

Landrat (immer noch lachenb)

Da ift Ihr Sohn. Der wird Ihnen ichon erklären.

Has heißt das, Frig?

#### Frit

Sievon weiß ich nichts, Bater.

#### Der Landrat

Soll ich Ihnen auf die Sprünge helfen, edler Wohltäter? Als Sie jener prinzlichen Hundetöle den kranken Backzahn raußgedeichselt hatten, da ließ Seine Königliche Hoheit Sie durch mich fragen, wodurch man sich Ihnen erkenntlich zeigen könnte. Und da sagten Sie: Für mich wüßt' ich nichts, aber wenn Sie meinem Bater etwas Gutes erweisen wollten.

#### Frit

Das hab' ich boch fo nicht gemeint.

#### Der Landrat

Aber ich, teurer Gönner. Das ist meine Rache! Weniger kann man doch nicht tun für Leute, die einen so gnädig am Leben gelassen haben. Abje, kleiner Schäker. Abje, hohe Zeistlichkeit. Und wenn die Herren Sturmgesellen zufällig mal wieder aufwachen sollten, dann sagen Sie ihnen: Denunziert wird nu nich mehr. Abjö. Jch muß gehn, Sedan seiern. Abjö. (Ab)

# Fünfzehnte Szene

hartmeyer. Frau hartmeyer. Martufe. Frit

#### Frit

Bater, bent nicht, bag ich ichulb bin.

#### Hartmeyer

Bas soll ich nun machen damit? Soll ich's ihm nachschmeißen? (Bur Tur bin) Nachschmeißen! Nachschmeißen!

## Martufe

Ruhig, ruhig! Tuft es ja doch nicht!

## Hartmeyer

Ja! Wie werden wir nun dastehn vor der Weltsgeschichte? Welche geistige Daseinsberechtigung haben wir noch?

## Martufe

Ach! Laß gut sein! Wenn einer zu gar nichts mehr wert ift auf der Welt, zum Liebhaben taugt er immer noch. (Rimmt Frit bei der Sand und führt ihn Sartmeyer entgegen, der ihn in seine Arme schließt. Frau Sartmeyer dankt Markuse voll Rührung. Markuse leise ab)

## Hartmeyer

Kadaver im Laufgraben! Auch 'ne Karriere! . . . . Was ift das für Musik?

## Frau Hartmeyer

Der Festzug tommt, Albertchen.

## Hartmeyer

Hol mir den Reinhold, mein Sohn.

## Frit

Und sei unbesorgt, Bater. Es wird nichts verloren gehn von Eurer Arbeit. (Drückt ihm bie Sand. Ab)

Sechzehnte Szene

Sartmeger. Frau Sartmeger

Fran Bartmeper

Albertchen!

## Hartmeyer

Ja! Saha. (Rimmt ben Orben aus bem Rafigen, beaugelt ibn, lacht halb höhnifc, halb gefcmeichelt)

## Frau Sartmeyer

Halt ihn mal an!

## Hartmeyer

(fieht argwöhnisch nach ber Tür)

## Fran Hartmeyer

Rommt ja keiner.

#### **Sartmeyer**

(heftet ben Orben an und befieht fich im Spiegel von verschiebenen Seiten)

Gar nicht fo übel, gar nicht fo — (Die Mufit ift inzwischen naber gekommen und icheint am Saufe vorüber zu gehn)

# Frau Sartmeher (bie ans Kenfter getreten ift)

Rasch, Albertchen, fieh mal.

#### Sartmener

(fhaut hinaus, den Orben mit ber hand bebedenb) Das ift ja hubich!

## Fran Sartmeper

Sieh mal, die Ehrenjungfrauen. Die winken dir ja!

#### Sartmeyer (zeigt fragend auf fic)

Ja? Ja?... Guten Tag, meine Damen. (Berbeugt fich mehrmals) Ja, ich werde kommen! Ich will nicht mehr im

